

## Der Inhalt

|                                    |      |    |   | -8 | elle |
|------------------------------------|------|----|---|----|------|
| Freizeitlager zwingen zur Gemeinsc | hafi |    |   |    | 1    |
| Draußen in Luft und Sonne          |      |    |   |    | 2    |
| Aus: Akkordarbeiterin              |      |    | * |    | 6    |
| Millionen Einzelleben              | 4 .  |    |   |    | 7    |
| Maria Kahle, eine deutsche Kämpfe  | rin  |    | 4 |    | 8    |
| Es müssen Menschen da sein         |      | F  |   |    | 9    |
| Wir wollen das Gediegene: Wohnk    | ultu | r. | 4 |    | 10   |
| Der rettende Lampenschirm          |      |    |   |    | 11   |
| Die Broune                         |      |    |   |    |      |
| Deutsche über der Grenze           |      | 4  |   |    | 12   |
| Mahnung                            |      |    | F | +  | 12   |
| Auslanddeutsche Mädel schreiben    |      | 4  |   | 4  | 13   |
| Auf Großfahrt durch Schottland .   |      | 4  | 4 |    | 15   |
| Jugend in Japan                    |      |    |   |    |      |
| Sinn und Wesen unserer JMLager     |      |    |   |    | 21   |
| Fahrt oder Partiet                 |      |    |   |    |      |
| Brief aus dem Lager                |      |    |   |    |      |
| Jungmädel erzählen                 |      |    |   |    | 24   |
| Spulchen oder Kolben, ein Märchen  |      |    |   |    |      |
| Die Rache des Seekönigs            |      |    |   |    |      |
| Lütt Anthje Witt                   |      |    |   |    |      |
| Heides Ziehharmonika               |      |    |   |    |      |
| Jungmädel am Mikrofon              |      |    |   |    |      |
| Unsere Sendung wird                |      |    |   |    |      |
| Lied und unsere Bücher             |      |    |   |    |      |
|                                    |      |    |   |    |      |

HAUPTSCHRIFTLEITER: HILDE MUNSKE, REICHSJUGENDFOHRUNG, BERUN NW 40, KRONPRINZEN-UFER 10 VERLAG, ANZEIGEN- UND VERTRIEBSABTEILUNG: HANNOVER, GEORGSTRASSE 33

# Dos Deutsche Mödel

### Die Zeitschrift des Bundes Deutscher Mädel in der HJ.

## Freizeitlager zwingen zur Gemeinschaft

Ueberall im Reiche fteben in diefem Sommer unfere Lager, aberall find Rabel aus allen Berufen, aus Stadt und Land unter unferer Jahne vereint, um für Tage den Werttag mit all feiner Haruhe hinter 1866 zu laffen.

Freizeitlager beift Aube, beift Ausspannen und ift bennoch ein Im Dienft Steben; benn bie Gemeinschaft forbert, bie Gemeinschaft formt. Die Schranken von Elternhaus, Beruf und Ronfession werden hier endgültig niedergeriffen. Dier nimmt keine eine Ausnahmestellung ein, hier hat sich eine jede ben Formen und Forberungen des Lagers zu fügen.

Gestern noch Jungarbelterin, Schülerin, Stenotopistin, Hausgehilfin, — heute sind sie alle einsach Mädel, Kameradinnen. Aur wer selbst einmal in einem solchen Lager gestanden hat, weiß, was das besagt. Blele, die die bislang noch abseits hielten, lernen zum erstenmal Leben und Formen einer nationalsozialistischen Gemeinschaft kennen, werden vertraut mit ihr und wollen und werden sich auch später, wenn sie erst wieder im Alliag ihrer Arbeit stehen, nicht wieder aus ihr lösen.

Darüber hinaus aber erleben ste deutsches Land und deutsches Bollstum. Sie sehen den Bauer bei der Arbeit, spären, was Erde heißt. Sie singen und spielen auf Dorsabenden, sie durchwandern das Land, sind draußen in Feld und Wald. Mit vielem, was start und echt, was klar und voller Ursprünglichteit ist, kommen sie in Berührung. All das, was im Treiben der Großstadt an Seichtem und Inhaltlosem an sie herangebracht wurde, was absenten und betäuben sollte, erscheint hier schal und nichtig, ja hählich und abstohend.

Wenn in ihnen noch etwas Startes und Gesundes mach ift, so werden fie fich nicht wieder freimachen tonnen von diesen Gins drüden. Sie werden die Rotwendigkeit, den Wert und Sinn der nationalsozialistischen Rädelorganisation erkennen und bejahen.

Ganz bewußt find somit unsere Freizettlager nicht nur für die Mädel unseres Bundes geschaffen worden, sondern für alle berufstätigen Mädel überhaupt. Reben der schulenden und sormenden Birtung, die auf der durch das Gemeinschaftsleben bedingten Gelbsterziehung beruht, tragen diese Freizeitlager uber sehr wesentlich zur Gesund ung und Ertüchetigung der heranwachsen Generation bei.

Mus biefem Grunde hat die hitler-Jugend mit gang befonberem Rachdrud ihre Freizeitwerbung durchgeführt. Wir wissen, daß eine gesunde Jugend gebraucht wird, wenn ein gesundes Bolt werden soll. Daber muß alles getan werben, um diese Jugend an Lelb und Seele start zu machen und start zu erhalten, und das um so mehr, weil der größte Leil bereits in jungen Jahren im Beruf sieht und dort Tag für Tag, oft bei schwerer körperlicher Arbeit seine Pflicht erfüllt.

Reben bem Jungen steht bas Mäbel, genau so eingespannt, genau so gesordert, genau so selbstverständlich. Bei aller Ausdauer, die das berustätige Mädel bei seiner Arbeit beweist, hat es sich herausgestellt, daß m in stärferem Make erholungsbedürstig ist als der gleichaltrige Junge. Es braucht nicht nur eine Zeit, in der es neue lörperliche Aröste sammeln kann, sondern es braucht die Röglichkeit einer seelischen Ausspannung. Durch die oft einförmige, an Geduld und Nervenkraft große Ansprüche stellende Berusarbeit im Jabritsaal, im Kontor und oft auch im Haushalt läuft es Gesahr, seellsch zu versummern, kumpf und gleichgültig zu werden. So aber wird es dann auch zu seiner Arbeit stehen.

Wit jedoch wollen, daß das berufstätige Madel in seinem Beruf mehr sieht als eine Erwerdsquelle, nämlich eine Aufgabe, der es bewußt und freudig dient, weil es ihren Sinn erfannt hat. Und wir wollen, daß es ihr so dient, daß es auch später noch, ohne Schaden genommen zu haben, seine größere Aufgabe als Frau und Mutter, als ganzer, ungebrochener Mensch erfüllen tann.

Jeber, ber um die Zutunst unseres Bolles besorgt ift, muß dleses Ziel als das höchste anerkennen: die harte Wirklichkelt zu meistern und boch nicht an ihr zugrundegehen, sondern im Gegenteil, im Kampse mit ihr die Kräfte zu stählen. Das berustätige Mädel steht heute mitten im Leben selnes Bolken, sein Schickal ist vertnüpst mit dem der Gesamtheit. Im täglichen Sichbehauptenmussen und aus der täglichen, unermüdlichen Pflichterfüllung gewinnt es sene Sicherheit und Stärte dem Leben gegenüber, die es später einmal als Führerin eines Haushaltes und als Erzieherin ihrer Kinder sehr nötig brauchen wird.

Um ben Beruf zu einer solchen Schule für das Leben werden zu iaffen, mut alles vermieden wetden, was eine andere Ent-widlung auslösen könnte. Jedem Betriebsführer und jeder Hausfrau muß es ein selbstverständliches Gebot sein, mit den Kräften des ihnen anvertrauten jungen Menschen sparsam umzugehen und bei aller Strenge die Berantwortung nicht zu vergessen, die sie der Junkunft gegenüber tragen.

Doch es genügt nicht, bag nur hierfür die Gemahr gegeben ift. Es ift notwendig, daß gerade das Mabel einmal für eine

langere Beit vollig ausspannt, völlig ben Werttag vergigt. Es braucht Freizeit! Der BDM. bat es übernommen, fich für bie Beichaffung Diefer Freigett einzusegen: Er forbert jeboch nicht nur, fondern er gestaltet biefe Freizeit auch in feinen Lagern.

Rur eine fleine Angahl Mabel tonnte im vergangenen Jahr an biefen Freizeitlagern teilnehmen. Um ein Bielfaches ift bie Bahl diefer Lager im Diefem Commer gestiegen. Aber noch ift bas Biel nicht erreicht, bag jedes bezufstatige Madel einmal im Jahr Freizeit erhalt.

Freizeit, das heißt: fich freimachen burfen von langen Majdinenfalen, von Gefcaftsraumen, Lagern und Routoren, bie mit Schreibmafdinengeltapper erfüllt finb.

Freigeit, das heißt: einmal nicht lange Bahlentolonnen zusammengahlen muffen, es bedeutet ein ftilles Kraftefammeln in Licht, Luft und Sonne, fich freuen tonnen an Baumen und Blumen, Wolfen und Winb.

Freigelt, das beißt; einmal nicht an einer Dafcine emig biefelben Sanbgriffe verrichten, es bedeutet eigene Gebanten und Gaben zu entfalten, felbft ichaffen ju tonnen, mas une und anderen Menfchen Freude macht.

Freigeit, bas heißt: einmal nicht immer hinter einem Schreibtijch figen ju muffen, es bedeutet, fich einmal austollen ju tonnen, in einer froben Gemeinschaft bet Sport und Spiel und ben Rorper gefund und ftart gu machen.

Freigeit, das beigt: Fahrt und Lager. Das bebeutet piergehn Tage nicht in ber Stobt pe fein, einmal bie Ratur p erleben, den Balb, den Bach, die Gee, das Gebirge, bas weite, ebene Land, Die Beimat.

Freigett, das heißt: fich losiden durfen vom Altag, um für ihn neue Kraft ju ichopfen, fich ertuchtigen und gefund und leiftungsfähig erhalten tonnen - für fein Bolt.

Darum gebt une Freigelt für unfere berufstatigen Rabel!

## Draußen in Luft und Sonne ...

#### Eine Stenotypiftin erzählt

.... nicht beradfichtigt merben fann! Schlug! Erlebigen Sie Die Gache Ferber noch, Sie tonnen bann geben. Biel Bergnugen im Freizelflager und erholen Sie fich gut!" "Dante, mirb bejorgt!" Ratürlich bie Sache Ferber -! Unb das mit dem Freizeitlager auch, lacht es glidlich in mir.

36 flappe ben Dedel über bie Dafchine. Wie marm bie Sonne auf Die Sande icheint! Der lette Leitordner fligt in bas Rach. Schnell umgiehen! Silbe, Die es nicht Deilig bat, bat mich ingwischen mit Gerber verbunben. 3ch erlebige noch raich bie Beftellung.

3k es denn Birtlichteit? Morgen foll ich im Freizettlager fein? Immer voller wirb ber Rudfad. Dies und bas muß noch mit. Endlich morgens 7 Uhr, Sauptbahnhof. Gerba, Trudel und Lotte find icon ba. Bon Mutter betomme ich noch ungahlige Ratichlage: "Schlafe viel, if tuchtig und treib Sport und - Sals- und Beinbruch . . . Der Bug ift ba, wir fteigen eln, winten und bann - heibi, fort aus ber Stabt, binaus ins grunenbe, blubenbe Lanb, unferem Freigeitlager entgegen!

Reine fpricht ein Wort. Wir find gludlich. Dem Gogialamt nom Obergau ift es gelungen, uns freizubekommen. "Eigentlich haft Im es icon notig!" behauptet eine von ber anberen.

Fröhliche Lagermusik

Aulnghmen: Barbara Sollmann

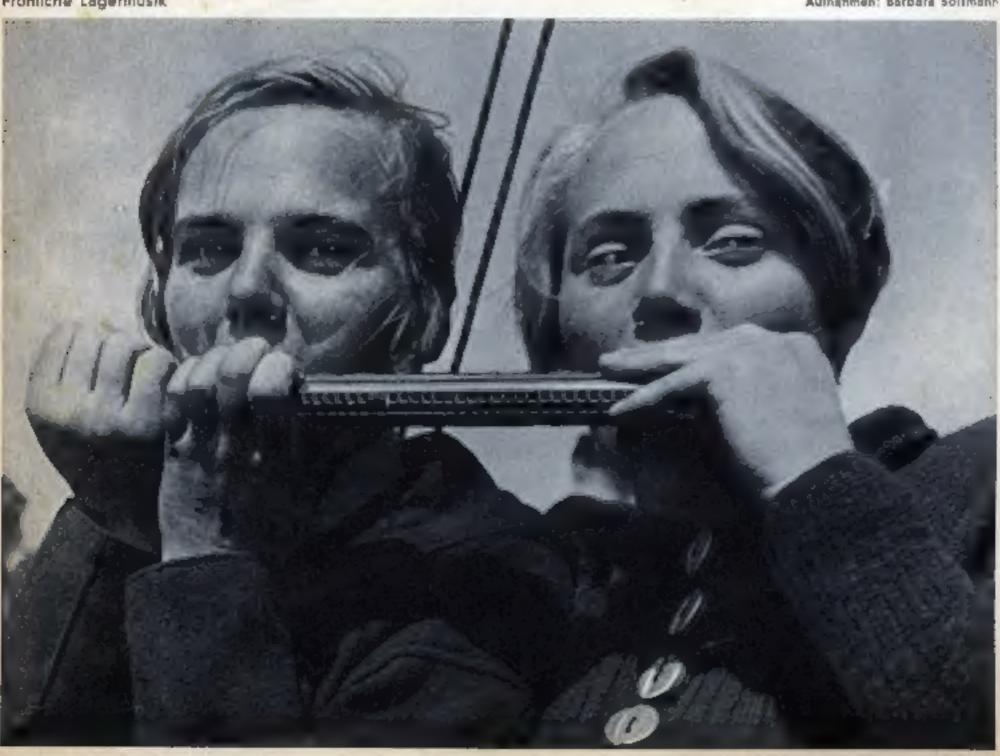

Die Reisenden sehen uns lächelnd an. Bier glüdliche Madel. "Bielleicht haben fie bas Große Los gewonnen", meinte einer im Spaß. Wenn die wühren — noch viel größeres haben wir gewonnen — einen Plaß im Freizeitlager für Junge arbeiterinnen! —

"Fachsimpeln sowie Denken an Majchinen, Zahlen und Kochstezepte verboten!" Dieses Schildchen und ähnliche sindet man über der Liegehalle, dem Lese, und Tagestaum. Woran man denn als Fadrikarbeiterin, als Hausgehilfin oder Büromädel jest denkt? Drunten am Waldrand liegt ein kleiner See; kühl und stisch ist sein Wasser. Der himmel spiegelt sich darin. Mittags slimmert die Sonne über den Tannen, die Grillen zirpen im Gras. Große, weiße Wolken stehen am Himmel. Im Dorf kräht ein Hahn; über den Feldweg knarrt ein Magen, und aus dem Garten hört man irgendwo Giselas Klampse und singende Mädelstimmen. All das sie um einen. Da kann man nicht denken, im muß man nur schauen und horchen, und dabet rubt man sich so berrlich aus. —

Seute abend soll ich den heimabend gestalten: De in e he in at. Früher hatte ich nichts m sagen gewuht. 3ch tannte taum den Wald, den Wind, die Erde, ein Dorf, aber jest! — Wir haben das Land in wenigen Tagen tennen und lieben gelernt, wie es vot uns liegt mit seinen schluchtigen Talern, die wir auf Wanderungen durchstreiften, mit seinen Jöhren auf den Graten, mit dem sonnigen, endlos blauen himmel. —

Wir find ganz atemlos. Ueber Graben und heden, durch Geftrüpp und habes, feuchtes Gras ging heute unfer Morgen-waldlauf. Die Sonne ichien durch die Baume, die Bögel jangen. So unbeschwert sprangen wir über die Wiesen. hin und wieder kletterten wir fteile Abhänge hinauf, stiegen und warfen Steine, zogen Tau und purzelten . . . Und alles war so ichon, so ungezwungen, und ganz, ganz anders als wenn man in Wüge und Mantel, die Altentasche unter dem Arm, über die Großstadistraßen eilt . . "

Gin Ratistuber Dabel.

#### Im Zrühtau zu Berge

Es war noch ganz früh, als ich aufwachte. Ich fror; die Dede war mir weggeruticht. Reben mir schlief Marianne. Sie atmete ganz ties, jo, wie wenn die Turnlehrerin sagt: "tief atmen". Rechts brüben über dem Wald tonnte ich einen blassen setern schimmern sehen. Da übertam mich plöglich die Lust, nach braußen zu gehen und in den Morgen zu guden. Leise, ganz leise, troch ich aus dem Schlaffad . . .

Run war ich im Freien. War bas schon! Der Morgen bammerte fahl hinter ben Baumen, und scheue, matte Sterne blinkten am himmel. Bor mir war das Tal. Es behnte sich weit aus, und graue Nebel brangten fich und wogten darin. Das Dors, das be unten lag, konnte ich nicht sehen.

Ein schmaler Weg jührte am Waldrand entlang. Die tiefen Radspuren waren mit Gras überwachsen; m sah wie eine vernarbte Wunde aus. Ich stieg den Weg hinauf. Von dem taunassen Gras wurden meine Füße feucht. Das war wie ein Bad. Plöglich machte der Weg vor einem Anstand halt, und weil ich mir dachte, dort oben ließe es to gut auf den Tag warten, kletterte ich binaus.

Da faß ich in lauter ernsten, bunten Fichtenhäuptern. Es roch nach Erbe und Tieren vom Walde herauf. Ab und zu knackte etwas im Gehölz. Manchmal erwachte der Wind in den Bäumen und sang ein tleines, verschlasenes Lied. Dann verstummte er wieder, und nur ein verträumtes Weben blieb noch eine kurze Zeit.

Im Often rölete fich langfam ber himmel. Es war ein freudiges Rot. Ich wußte, bağ ein ichoner Tag folgen würde. Die Wolten zerteilten sich. Sie wurden golden, orange, grünslich, grau mit silbernen Rändern und braun mit gelben Rähten . . Dann tam die Sonne hinter den Wollen hervor. Sie gleißte und glühte, und mir war, als ginge ein Tor zum himmel auf, und sein Licht fiele auf die Erde.



Vor dem Frühsport im Freizeitlager



Großstadtmädel in Sonne und Seewind



Ich mußte die Augen zumachen, foviel Glanz war ringsum ... Die Nebel lichteten sich. Sie wurden bunn und weißlich. Baid schwebten sie wie ein heller Rauch über ben Felbern. Auch bas Dorf trat aus dem Nebel bervor. Aus den Schornsteinen seiner Dacher wehten blaue Rauchsahnen; ber Schiefer glänzte matt in der Sonne, während die Ziegelsteine rot dazwischen lachten.

Nun hatte die Sonne auch meinen Sit erreicht. Warm lagen ihre Strahlen um mich, und die Fichten bufteten nach Honig. Iwei Eichhörnchen tamen dicht an mich beran und sahen mich mit schwarzen, glänzenden Augen an. Eichhörnchen haben Augen wie dide, reise Wacholderbeeren. Dann begann der Wald zu rauschen, leise erst und dann lauter und mächtiger ... Wie ein Weer. Und es war ein Singen und Klingen in ihm. Das waren die Lieder all der Bögel. Zwei Bögel schwangen sich empor in den blauen Raum des Himmels. Die Spitzen ihrer Flügel leuchteten hell in der Sonne, Es sah frei und glüdlich aus, wie sie flogen . . .

Eine Rolner Jungarbeiterin.

#### Wie Schaffen's

In zwei Tagen foll ein Abend fteigen, ein Abend, ben bas Lager gang allein ausgestaltet. In zwei Tagen! Unmöglich! Richts geubt, bet fast leinem Lied reicht der Tezt über bie zweite Strophe hinaus, Grete, die am besten fingen tann, ift heiser, Lottes Klampfe . . . nein, geht nicht!

Mit tlaren, festen Bliden schaut die Führerin jeder in die Augen. "Wir mussen, es geht nicht anders, später betommen wir das Dorf nicht mehr zusammen. Ich weiß, es ist schwer. Ihr seld aus dem ganzen Obergau zusammengekommen, fremd einander, aber jest sind wir eine Gemeinschaft geworden, sest könnt ihr beweisen, ob sie eine echte ist. Wir haben den sesten Willen, unser Bestes zu leisten. Wir schaffens!" — Freilich! Die Blädel haben feine Bebenten mehr, tein Wenn und tein Aber. — Wir schaffens!

Der Abend. Feine Lieber, frifch und lebendig gelungen, ein furger Sprechchor, ein paar Bilber, die von unjerem Freizeit-lager sprechen. Und dann fteht Grete auf einmal mitten im Solbtreis der Dörfler und bringt ihnen ein Lied bet, ein lustiges, so ein tieines, das man in zwei Minuten lernt, spater einen Kanon. Da verheddern sie sich manchmal ein bischen, aber sie sind alle ganz bei der Sache.

Bel den Bollstänzen wird ihre Begeifterung immer größer, und als Loze eine ichwädische Moritat fingt, wollen fie bald berften vor. Lachen und wiffen sich vor Fröhlichteit taum zu halten. Im ganzen Saal sind die Mädel verftreut, damit sie beim Gingen ein bischen nachhelsen tounen, wenn es noch nicht gleich so richtig geht.

Jum Schluß wieder Boltstänze. Alle muffen mitmachen. Erft tanzen die Mädel vor, dann alle; selbst die alten Bauern und Bäuerinnen tanzen mit: es geit nig üwer die Gemütlichkeit. Eine Stunde lang tanzen sie, dann reichen sich alle die Sande zu einem großen Areis und singen das Schluftlied. Den Dätstern fommt der Schluß viel zu früh.

Mis wir Mabel fpat abends um die Fahne fteben und fie eins holen, ift ein Stolz in allen. Lagergemeinschaft — Rameradsschaft, sie haben gezeigt, wozu uns diese Gemeinschaft befähigt, was fie aus der Lagergemeinschaft beraus geschaffen haben.

Gin Großftabtmabel.

#### Schon 5 Pfund jugenommen

Am letten Sonntag wanderten wir mit unserer Rabelschaft nach Ratersbobersdorf, um ein Rabel unserer Gruppe im Freizeitlager zu besuchen. Rachdem wir mehrere Stunden durch dichten Tannenwald gegangen waren, leuchtete plöhlich vor uns ein weißer Jahnenmast auf mit lustig flatternder Jahne. Als wir uns durch allerlei Gestrüpp gearbeitet hatten, stand dann auch das helle Haus selbst vor uns, das für vierzehn Tage den Rödeln Erholung von anstrengender Arbeit gab.

Weil tein Menich zu seben mar, schlichen wir uns an bas, erfte offene Fenfter heran und gudten hinein. Bir schauten gerabe in die Schlasstude und tonnten ungesähr zehn Mäbel beim Bettenmachen beobachten. Doch in hatten fie uns schon gesehen, und unter Hallo begrüßten wir uns. Wir tannten einige Mädel, die eine war Putymacherin, und die andere arbeitete in einer Fabril wie Lotte, die wir besuchen wollten.

"Bo ift benn Lotte?" fragten wir deshalb gleich. Da tauchte fie auch ichon am Genfter auf: rote Baden, bligende Augen, wie wir sie lange nicht an ihr geschen hatten. "Du hast doch mindestens ichan 5 Pfund zugenommen!" "Ra, so ungefähr", lachte Lotte und drüdte allen fürmisch die hand. "Gesällt's dir denn?" fragte semand. "Ra, und ob!" strablte sie da.

Ja, und dann ergablte sie, wie sein fie sich alle untereinander verstehen, von den vielen gemeinsam verlebten Stunden. "Das Schönste ift aber bas Fahnenhiften — ach, wenn doch die Zeit hier noch lange nicht aushörte. "Ra, ich steue mich aber auch schon wieder auf die Arbeit." Dann gab sie uns die Hand; benn sie wollte doch ihren Dienst im Haus nicht versäumen . Frohlich zogen wir weiter. Alle Mäbel winften uns noch lange zu.

3ch bachte an die Zeit, als ich mit im Saushalt Gelb verdienen mußte. Damals ternte ich die Aufopferung erft einichägen, die ein Dienstmädel, bas Tag und Racht einjagberelt
stehen muß, aufbringt. Menn ich da Sonntage eine fingende Schar Mäbel vorbeiziehen hörte, wie gern ware ich da einmal
für ein paar Stunden draußen gewesen in der freien Welt.

Ein paar Tage |pater ftand Lotte wieder mitten unter uns, gefund und arbeitsfrob: "Und jest gehte an bie Mrbeit!"

Ein Miltelfand . Mabrl.

#### Früher Tang und Café

In meiner Stellung bin ich die Jüngste unter meinen Arbeitestameradinnen. Es find einsache Menschen, unter benen ich arbeite, Frauen oder ältere Rädchen. Sehr oft erzählen sie mit aus ihrem Leben. Sie sprechen von ihrer Jugend. Teilweise tannten fie nur Tanz und Cajes. Andere tommen aus irgendeinem Berein. Da spricht eine etwas traurig von einem Meinen Dorf, von Wald und Wiese... Die Großtadt lodte — sie ging hin und sitzt nun hinter der Schreibmaschine, verbraucht und alt.

Ich höre mir alles an, — die schlechten und guten Dinge. Wenn sie mich aber nach meinem "Privatleben" fragen, bann ergähle ich ihnen vom BDDi., von unserem Wollen, bem Heime abend, der Fahrt und von unserer Kameradschaft. Sie hören ruhlg zu — dann aber geht es los: "Tsa, das ist ja gang sein, aber stimmt es auch wirtlich?" Ich gebe ihnen Fahrten- und Lagerberichte von den Rädeln, aus denen so richtig Freude und großer Stolz sprechen. Oft sagen sie: "Go etwas hätten wir auch haben mussen, vielleicht ware dann manches anders geworden.

"Da, seben Sie mal, unsere Fahrtenbilber." Sie geben von Band ju hand. Man lacht und freut sich : . . 3mar einige find babei, die spottisch fragen: "Na, und was haben Sie schon bavon?" Ich drauche leine Antwort zu geben; denn schon haben die, die anderer Meinung find, ihnen Bescheib gesagt.

"Sie find Führetin?" fragt eine ber Frauen. "Ja". — "Ra, dann hatten Sie bas aber anders machen fonnen." Ich schaue einen Augenblid auf, habe eine hestige Antwort auf ben Lippen. Doch bann überlege ich. Ruhig laffe ich mir bas "Bessere" zeigen.

Klappt etwas nicht recht, so heißt es zwar immer: "Ra, wo Sie doch Führerin sind"... Ich weiß, es ist spöttisch, manche mal aber auch gut gemeint. Ich reiße mich zusammen; denn es geht nicht nur um mich, sondern um den Bund. So arbeite ich an mir und werde innerhalb der Betriebsgemeinschaft erzogen... Und der Aerger, der auch sommt? Der wird mit dem überwunden, was mich Jahrt und Lager mit meinen Mädeln erleben läßt.

Gin Berliner Mabel.



Gestern noch im Rattern der Maschinen, heute im Freien bei Spiel und Sport



## Aus: Akkordarbeiterin

Von Maria Kahle, Volksvereinsverlag, G. m. b. H.

#### . . . jeden überflüffigen Griff vermeiden

Sie haben mich unbefangen aufgenommen, als mir ber Deifier am Padtifch im Lager ber Lebensmittelfabrit meinen Blat anwles. In einer Gruppe von gehn ober amolf Attorbarbellerinnen muß ich nun von fieben Uhr morgens bis balbfünf, bei einer Stunde Mittagspaufe, Rets einrollen. En und für fich eine leichte Beichaftigung, boch ermubenb burch bie Saft und Bege der Attorbarbeit. Berge von runbem Rets find in ber Mitte bes Tifches ausgeschüttet; flinte Sande breiten dus bedrudte Berpadungspapier aus, legen auf ihm die breimartftudgroßen Rels nebeneinander, ein Griff, und bie Rolle ift fertig und on beiben Enben mit roten Retlamemarten jugetlebt. Kinberleicht! - Ich greife nach Papier und Rets, baue bie runben Dinger geordnet nebeneinander, ein Wriff nach bem Papier - und meine Dreimarfftude follern auseinander! Silflos laffe ich bie Sande finten - um mich Welachter!

Aber sofort ist meine Rachbarin Klara, ein bleiches blondes Middel, hillsbereit. Obichon sie baburch Zeit verliert, tommt sie an meinen Platz, zeigt mir die Sandhabung; die anderen geben gute Ratschläge, wie das Einschlagen am ichnellsten zu bewertstelligen ist, "damit Sie von Ansang an jeden überflüssigen Griff vermeiden" — "Klara, zeig es ihr gleich richtig, sonst tommt sie nie aus den Attord". Es geht schon besier, aber noch sehr langsam. Bis zur Reitagspause hat sede der Arbeiterinnen vier, sünf oder sechs Schachteln gefüllt. Ich habe noch immer die erste neben mir stehen und sehe tläglich die Fizigkeit der anderen. Klara tröstet: "Das lernt sich alles. Wir haben es im Ansang grad so gemacht."

#### Mittagspause in der Jabrik

Gobald das Zeichen eriönt, fahrt es wie jäher Abbruch durch den Arbeitschuthmus. Zweihundert Arbeiterinnen eilen treppab; aus den Toren der zum Wert gehörenden Nachbergebäude, den anderen Abteilungen der Zabrit, strömt die Rasse der Frauen und Mädchen auf den hof. Klara ruft mir im Borbeilaufen zu: "Sie müssen Ihre Warte abhängen!" Ia, richtig, die Marte! Ich bin jest Nummer im Betrieb geworden, Nummer 122, und am Morgen ist mir eine Metallmarte ausgehändigt, die zweds Kontrolle morgens, mittags und abends um- oder abgehängt wird.

Mit einer Schar von Madden zog ich zum Speisesal, lautes Stimmengeschwirt tam mir entgegen. Da jagen sie auf ben Banten an langen holztischen in einem großen tahlen Gaal und lösselten ihr Effen, Frauen und Mädchen seben Alters. Während des Effens ging die Unterhaltung lebhaft, dann sant hier und dort ein Kopi auf die Arme zu turzem Ausruhen, einige stredten sich, soweit Plat war, auf den Banten aus.

#### Geftern noch Proletarierinnen

Manchen Abend saß ich in der Zeit, da ich als Jabritarbeiterin in Berlin lebte, mit der alten, ersahrenen Fürsorgerin zusammen und versuchte in Gesprächen mit ihr Alarbeit zu gewinnen über das, was ich tagsüber sah und erfuhr. Immer mehr erkannten wir, daß die Besserung der äußeren Berhältnisse in der sozialen Frage nicht das Entscheidende ist. Kampf ber Massengesinnung, die es verhindert, daß sich der einzelne Arbeiter, die einzelne Arbeiterin als Persönlichkeit in ihrem Bolte entsaltet! Erbitterter Kampf aber der Erniederung der Arbeit und Bergistung der Arbeitsfreude!

An bem letten Abend, den ich bamals, 1929, in Berlin verbrachte, tamen wir noch einmal auf dies Thema. Ich suchte in Kindheltserinnerungen: Meine Großmutter väterlichers seits war Bauernfrau. Sie hatte Knechte und Rägde, aber tropdem arbeitete ste bis zum letten Tage ihres Lebens von

der Morgenfrühe -- und damals begann der Bauer im Sommer um vier Uhr sein Tagewert — bis in den Abend ohne Ruhepaule. Sie hat früh ihre Jugendstische eingebütt, is hat in einer Genügsamkelt gelebt, wie sie uns heure märchenhaft anmutet, aber ihr wäre es nie in den Sinn getommen, sich betlagenswert zu fühlen und das Mitseid anderer sozialer Schichten herauszusordern. Glauben Sie, daß die Arbeit im Stall oder in sengender Julisonne auf dem Zelde oder im nassen, kalten Ottober bei der Kartosselernte ihr so große seelische Befriedigung geboten hat? Kommt es nicht immer nur auf den Sinn der Arbeit an?

Das mutterliche, durchgeistigte Gesicht mir gegenüber lächelte etwas nachlichtig: "Es ist ein geistiger und förperlicher Untersiched zwischen der in gesunder, einsacher Umwelt lebenden Bäuerin und der nervösen in das Settempo unserer Tage eingebannten Industricarbeiterln. Es ist vor allem aber ein grundlegender Unterschied zwischen einer Arbeit, die ein Rensch selbständig und auf eigenem Besitz leistet, und der Lohnarbeit in sremdem Betried. Der Lohnarbeiter ist für den Kapitalisten nur Ware, er verlauft seine Arme und Mussteln, seine Arbeitsfrast gegen Entgelt. Sein eigenstes Wesen, die Ichbeziehung zur Arbeit, sind meist ausgelöscht in diesem Prozes. Bei der heutigen Wirtschaftsrattonaltsierung ist sogar sene Kraft die bestbewertete, die mechanisch sich in das Getriebe einfügt."

"Und ich bin des ficheren Glaubens, daß unfere junge Genetation, bie fo ftart von fozialem Berantwortungsgefühl bewegt wird, in menigen Jahrzehnten bier Banbel ichaffen wirb. Wir muffen uns aber buten, bei ber Beurteilung von unferen Anfichten, Erjahrungen und Einbruden auszugehen. jordern von der Arbeitericaft eine Kulturgesinnung, die nicht auf dem beute durch die wirticaftlichen Berhaltniffe beftimmten Boden machfen tann. Der Zeitgeift wirft von oben nach unten. Wenn Gie Idealismus predigen, Gelbitgucht und Beroismus, wenn Gie bei ber Arbeiterin oft ein Gefühl für ihre Frauenwurde vermiffen, bann richten Gle Ihren Untlageruf zuerft an bie gesellichaft. lich führenden Rreife unferes Bolles. Es muß erft bort ein neuer Ibealtop bes beutichen Menichen und ber beutichen Frau vorgelebt werben, es muß erft bort ein neues Ethos ber Arbeit und ein andere Auffaffung bes Dienftes und des Berbienftes geprägt merden.

Was mir diese Monate, die ich als Unbekannte unter den Arbeiterinnen als eine von ihnen verlebte, am erschütternbsten einprägten, das ist die Erkenntnis, wie weit der Marxismus die Frau bewußt von ihrem Kolkstum sortreißt. Ich sand in verschiedenen Fabriken die Arbeiterinnen alle mehr ober weniger beherrscht von einem Minderwertigkeitsgesühl, das ihnen fünklich angezüchtet wurde, sobald sie in die Masse eintauchten. "Wir sind ja doch nur Arbeiter!" Sie sühlten sich abseits von ihrem Bolt, entrechtet . . . Man hat sie so lange verachtet, die sie sie sich selbst nicht mehr achten.

"Aber auch hier wird sich die Haltung ber Arbeiterin wandeln, wenn wir Frauen aller Schichten ihr beweisen, daß es für uns den abgestandenen Dünkel vergangener Zeiten, den Kastengeist der Frauen, der soviel Klassenhaß hervorgerusen hat, nicht mehr gibt, daß er uns hossenswert und verächtlich erscheitet! Kopsarbeiter und Handarbeiter, alle sind Kinder des einen Boltes, und sede Arbeit hat ihren Wert! Gehen wir nur einige Geschlechterreihen zurück, so sinden wir uns mit den Borsahren unserer Arbeiter in der gleichen Bauernstube, in der gleichen Handwerterwertstatt! Nur ein allgemeines Volksbewußtsein, das zuerft nach den Werten deutscher Besenheit fragt, sann Wandel schaffen."

Volkstum ist Schicksal wie die Heimat, in die wir hineingeboren werden. Aber in viel vertiefterer Bedeutung als bei der oft vom Zufall bedingten Geburtsstätte dürfen wir behaupten, daß wir nicht nur hinein-, sondern aus dem Volkstum herausgeboren sind. Die Heimat können wir wechseln, können eine neue Wahlheimat erküren und erleben. Aber des Volkstum, aus dem wir wurden, gibt uns seine Wesensgesetze mit; durch Rasse und Stammesart, Sprache und Geschichte sind wir in ihm verhaftet. Unser Volkstum wird unser Schicksal.

### Millionen Einzelleben

Die Jahne ist Slanbild, die Jahne soll Aufruf sein. Das ewige Deutschland ist ein Merdendes, ein ganz Innerliches. Ieder muß es in seinem Gerzen und in seinem Geiste neu erobern und neu ausdauen. Es hat vielerlei Gestalt, anders sieht es der Dichter, anders der Politifer. Es hat vielerlei Gestalt, anders war es, als unser Bolt seine gotischen Dome baute und die schwertgegürteten Nönche gen Oftland zogen, anders war es gestern in den Schauern des Weltfrieges, anders wird es morgen sein, durch euch, ihr jungen Wenschen. Aus vielen Willionen Einzelteben sormt ich das Deutschland von morgen. Du und du und du, seder gibt mit seinem Deuten und Handeln den Anteil hinzu. Jeder ist hineingewebt in dies Bild mit seinem ganzen Sein.

Deutschland lit noch im Werden. Unfahbar Grohes geschah in unseren Tagen. Wir ersuhren eine Zeitenwende, den Sieg einer neuen Weltanschauung. Wir ersuhren die schöpferische Wacht nationalen Willens, den ein Liebender, ein aus übersstammender Liebe zu Deutschland karter Führer erwedte. Zum ersten Male in unserer Geschichte erleben wir Deutsche uns als Ganzheit. Daraus empfängt unser volfliches Dasein einen neuen Sinn. Wir sühlen uns hinelngebunden in unser Bolt. Und badurch, daß wir das Gewordensein aus Bergangenheiten, aus dem Verslochtensein in das Erbe des Boltstums als Wesensmitgist erkennen und als Wert empfinden dadurch, daß wir verantwortungsbewuht als Ahnen der Zufünstigen in unserem Bolte wirten, dadurch hat unser Schidsal Sinnhastigseit.

Der Zivilisationsmensch, der lediglich die Ausgestaltung seiner Bersonlichteit um des personlichen Lebens im Diesseits willen sucht und erhält sich und trägt Rühjal nur um des Erfolges von heute und morgen willen. Er stedt seine Ziele nahe, um den Glanz seiner Siege und Eroberungen, den Genuß des Erreichten noch auszulosten. Dach wer aus und mit seinem Bolte lebt und für die Fülle der Boltsgesamtheit wirtt, hat Ewigteit. Er tann das heute und Morgen verschenen mit froher Kraft und mit startem Glauben an die Julunft der Seelen, in deren Gemeinschaft sein Dasein nur Form und Gleichnis unendlich wirtender Kräfte und Entwidlungen ist.

Dies Deutschland von morgen aber greift als Gemeinschaft aller, die nach Blut und Scele zu unserem Boltstum gehören, wett über die heutigen deutschen Reichsgrenzen hinaus. Als eine durch Blut und Sprache verdundene Serzensgemeinschaft umgreift es mit unsere entrissenen Grenzlande. Es schließt mit ein alle, die sich zum deutschen Boltstum in der Welt betennen, vierzig Millianen senseits unserer Grenzen! Biele aus ihnen

haben die Rot und Unfreihelt ber letten fünfzehn Jahre noch taufenbfach schwerer getragen als wir, fie muffen fremder Gewalt mit täglich neuen Opfern standhalten. Ihnen gehört unsere Liebe, weil fie für ihre Treue zum beutichen Bollstum leiben, freiwillig leiben. —

Unvergeglich bleiben mir bie beutichen Muslandsichulen! -Da figen bie Jungen und Madchen, bie morgens auf ungesattelten Bjerben, nadte Buge im Steigbugel, jur Goule reiten (oft haben fie bei diefem Schulritt bas Jagdgewehr übergelegt, um auf bem Beimmeg im Balb einen Braten gu erjagen), ba figen fie, Rinderreichtum ber Giedlungen; ber Lehrer lagt mich fragen: wieniel felb ihr ju Saufe? "3wolf". Und ihr? "Blergehn". Go geht bas fort, bis einer tommt, halb beichamt: "Bir find nur neun." - Diefer Rinderreichtum ift auch eine Geite im Rubmesbuch ber beutichen Sleblerfrau, benn mas hilft une alle Arbeit für unfer Boltstum, wenn bas Boltstum ftirbt, wenn ber Quell verfiegt! Starter noch als burch bas Erlebnis ber Gemeinicaft ift ber Rulturwille ber beutichen Auslandsfrau aufgerüttelt worben durch ben Rampf und Widerftand, ber feit Ariegsbeginn gegen bas Deutschtum in aller Welt eingeseth bat. Gie fieht ihre Rinber bebroht burch eine auf vielen Wegen wirtenbe Entbeutidungspolitit; Die Staatsichulen fuchen bas beutiche Schuimefen gu verbrangen, und wo man Gewalt noch nicht wagt, wird Lift und Berführung angewandt; in die gefcloffenen beutichen Siedlungen beingen frembnationale Rachbarn, nicht nur in Ueberfee, auch im Often und Guben Europas - und deutich fein, deutsch bleiben, heißt hier immer das Schwerere tun, Opfer bringen, auch Gelbopfer, bie bem Bauern, ber hart am Erworbenen hangt, nicht leicht fallen. Run erft beginnt bie große Gendung ber beutichen Frau! Run muß fle in ber Familie bie Racht bes Gemutes, die Kraft ber Geele und ein immer waches Berantwortungsbewußtseln entfalten, muß das Eigene gurudftellen tonnen und fur bie beutiche Butunft ibret Rinber forgen.

Und unvergestlich bletbt mir, wie ich in der Kriegszeit in Brafilien auf einer ganz überfremdeten Kolonie zwischen Bolen und Tichechen eine arme Bäuerin tennenlernte, Tochter eines Einwanderes aus dem Hunsrück, die zu mir tam, um von Deutschland zu hören. Diese derbe Bäuerin, die tagein, tagaus schwere Rännerarbeit im Stalle und auf dem Felde tun mußte und in jener abgelegenen Gegend im Urwald wohl nie eine Zeitung zu Gesicht bekam, sagte mit einer ergreisenden, ties aufrichtigen Sicherheit: "Deutschland wird doch eines Tages wieder groß dastehen, wenn's auch lange dauert ..." Dabei bekam der blecherne Klang ihrer Stimme einen so tiesen Ton, als sie das Mort Deutschland aussprach, als wollte verhüllte Zärtlichteit es tiebtosen.

Mus: Deutsches Boltetum in ber Beit.

## Maria Kahle

#### Eine deutsche Frau und Kämpferin



"Unendlich viel ist geschafft worden im letten Jaht", seste Maria Rahle unvermittelt hinzu, und man bachte zurus an Februar 1934, als wir zulest zusammen waren. Damals weilte die grenzdeutsche Dichterin im Gauverband Nord, sprach in allen größeren norddeutschen Städten zum BDR. und war auch in unserer neuen Führerinnenschuse. Raria Rahle sollte im Anschluß daran unten im Saarland auf einer großen beutschen Kundgebung sprechen . . Die freie Saar, damals noch ein Jiel, ist heute I at fach e geworden. Die allgemeine Wehrpflicht, damals Rotwendigkeit, heute eine Selbste verst and ich telt filt seben Deutschen! Der Wille des Führers entschied, und Krast und Glauben eines geeinten Boltes trugen zur Verwirklichung bet. —

Ehe Maria Kahle im Frühjahr 1934 nach Amerika fuhr, war sie noch einmal drauhen in Oberneuland. Wir erzählten, wie diese Schild in den Räumen seine eigene Geschichte habe, denn alles sei von unseren Mädeln zusammen "erganistert" worden.. Daran erinnerte mich Maria Kahle. Ich erzählte ihr von der weiteren Entwickung unserer Arbeit, berichtete, daß nun über vierzig solcher BDM.-Schulen im Reich stehen, daß in Kürze oben im Osten die dritte Reichssührerinnenschule, die gleichzeitig Grenzlandschule sein soll, eingeweiht wird . . . Es ist nur ein tseiner Ausschnitt unserer Arbeit, und doch zeugt er davon, wie nachdrückich und zielbewuht an der einheitlichen-Ausrichtung und Ertücktigung der gesamten beutschen Jugend gearbeitet wird. —

Wir sahen in meiner Dienststelle im Nordwesten Berlins. Welt ging der Blid über hinterhöfe und Geschäftshäuser, durch das geöffnete Fenster drang der Lärm von Maschinen . . . Darauf lauschten wir setundenlang während einer Gesprächspause, und dann erzählte Maria Kahle von 1928/29, von jenen Jahren, in denen sie sreiwillig als Arbeiterin in den Jahren stand, um hast und Untuhe der Betriebe, um die Menschen, die der marzistischen Irrechte folgten, tennen und verstehen zu sernen. Sie sprach von dem Gegensah, der sich in den Arbeiterinnen sener Zeit zeigte.

Sie verglich ihre Tatigleit in einer ber westfälischen Fabrilen mit ihrer Arbeit in einem Berliner Riefenwert. "Meine



Beichaftigung mar in Berlin vielfeitiger, ba ich allerhand Griffe, die bei ber Bujammenfegung eines Schafters notwendig find, erlernen mußte, benn ich war als "Montiererin" eingetragen. Meine Mitarbeiterinnen fagten: "Fruher war bas Arbeiten icon; ba mußte jebe ihren Schalter gang allein aufe bauen, feit wir aber am laufenben Band arbeiten, ift alles auf. geteilt, und man muß immer basfelbe icaffen!" - Die Debrheit ber Dabden und Frauen unterfchied fich ichroff von bem Arbeiterinnenigp im B. Beht ertannte ich erft gang, wie ftart fich bel jenen boch noch ein Berhaftetfeln im Heinburgerlichen Lebensftil auspragte. Bler begegnete mir bie "Bollblutproletarierin", politifc Intereffiert bis jum Fanatismus, glaubenlos, "aufgetlart" - viel fühle Intelligeng. Gine allgemeine Unterhaltung gab en in unjeter Rolonne faum. Das Mitteilungsbeburfnis ericopfte fich in Gefprachen zwifden Arbeitsnachbarinnen. In ber Fruhkuds, und Mittagspaufe felt jebe por einem Buch ober einer Beitung. Gie waren perfoloffener, fowerer juganglich als meine Ramerabinnen in B. Die große Stabt, in beren Riefenbeden Die einzelnen nach Feierabend untertauchen, icafft Fernen, Die bis in Die Arbeitenachbarichaft binelemirtten. Immer wieber begegnete mir bier bie lahmenbe Gelbftentwertung: Bir find ja boch nur Arbeiterinnen." -

So lernte Maria Rahle die deutsche Arbeiterin aus ihrem Werttag und aus ihret Umwelt heraus verstehen. Nachdrüdlich tritt sie für sie ein. "Attorbarbeiterin" und "Proletarierin", zwei schmale Bande, die von dem Erleben dieser Zeit bestimmt sind, sprechen eine eindringliche Sprache davon. Doch nicht nur die innerdeutsche Rot sah sie, nicht nur dort stellte sie sich mitten hinein, um sie zu betämpsen. Weit stärter und nache haltiger noch ftand sie drausen jenseits der Grenzen im großen beutschen Bollstumstamps.

Als 22jährige ging fie 1913 nach Brasilien. In dieser fremden Umwelt, die voller Farben und Leben ist, begann ste zu schreiben, was gestalten. Sie gab die Urwaldbilder in ihrer eigensartigen Schönheit wieber. Tiefes und echtes Erleben flang auf, wenn sie von den deutschen Siedlungen und Menschen sprach. Dieses Deutschtumerleben fern der Heimat wedte in Raria Kahle die Schnsucht nach Deutschland; aus Erinnern und Erleben aber erwuchs ihr die Krast, für die Erhaltung des Deutschtums zu sämpsen.

"Als ich bas Baterland aus ben Augen verlor, fand ich es im Herzen wieder", sagte sie einmal, und fie fügte hinzu: "Deutschland fand ich in Brafilien . . . Gie deutet damit selbst die Quellen an, aus denen nun eine Fülle schlichtet Gebichte stramte, die alle etwas Bolleliedhaftes an fich haben. Ginfach und echt, nie gewollt find Worte und Ion, immer bem Stoff angepagt, den fie aus ihrem Erlunern an Deutschland nahm.

So wanderte fie durch Brafilien, von Dorf zu Dorf, von Siedlung zu Siedlung und sprach den Deutschen ihre Gedichte. Sie zeichnere ben Sinn des deutschen Lebens in traftvoller, ftarter Art, sie spürte den Wesenheiten der deutschen Boltheit nach. Biel noch ließe sich sagen über ihre erften Gedichtbande, die in dieser Zeit entstanden.

Anapper und bestimmter als diese aber sind die Gedichte, die unter dem gewaltigen Erleben des Welttrieges geschrieben wurden. Jest galt es, das Deutschum durch die Lat zu bezeugen; denn Brasilien trat in die Reihen unserer Feinde. Eine wilde hehr gegen alles Deutsche, vor allem gegen Marta Kahle seste ein. Sie wurde pangermanistischer Umtriebe, wurde der Spionage bezichtigt; sie selbst sagt von dieser Zeit in einem ihrer Gedichte; "Geh ich durch die sremde Stadt, so solgt mir manch seindlicher Blid. "Eine Deutsche!" rings man gemutmelt hat ... Da wers ich den Kopf zurüd: Jawohl, ich din eine Deutsche!"

Diefer Betennermut und diefes Deutschlumgefühl prägten Maria Rahle in turger Zeit jur Bortampferin für bas bedrohte Deutschlum. Lied auf Lied entstand; in aufrüttelnden Gedichten wurde der große Krieg fern von Deutschland nacherlebt, am ftartiten und tieften das Sterben ber deutschen Freiwilligenregimenter bet Langemard in "Jung Deutschland fturmt".

Der Zusammenbruch 1918 nahm ihr nichts von ihrer alten Tattraft und von ihrem Glauben an Deutschland. In Borträgen und Gedichten sündete sie nach wie vor beutsche Art und deutsches Bollstum. Aber mit bittenden Sänden zog sie sest treuz und quer durch das Land, um die Not im deutschen Land lindern helfen zu können. Als sie dann im Jahre 1922 in die Heimat zurücklehrte, konnie sie dem Generalseldmarschall von hindenburg 350 000 Goldmark geben für die Armen in Deutschland.

lbroker und ichwerer wurden die Aufgaben in den Rachtriegsjahren; aber auch der Glaube und der Bille Racia Rahles
waren erftartt. Unermüdlich tämpfte de gegen Berfailes und
gegen die Artegsschuldlüge, und unermüdlich trat fie ein für
die entriffenen Gebiete, für die deutschen Grenzlande.

Von Saarland bis nach Reval am Finnischen Meerbusen, von ben beutschen Dörfern um Belgrad bis nach Hermannstadt und Adnigstal, nach Tondern in Nordschleswig, nach Danzig, Barce-long, Madrid und Wien trug Maria Rahle biesen Glauben ber vollsdeutschen Berbundenheit. Tausende lauschten in übersüllten Sälen. Doch damit nicht genug. Sie ging als Arbeiterin in die Fabril, arbeitete lange Monate in Attord und lernte so das schaffende Boll und seine sozialen Nöte zutiesst verstehen.

Weder an der innerdeutschen Not noch an dem grenze und auslanddeutschen Rampf ging Maria Rahle vorbet. Sie stand in beiden, und sie zwang beide in Worte, die aufhorchen liehen und überzeugten. — —

Die Fragen ber Jungarbeiterinnen find heute geloft. Sie find nicht länger Menichen zweiter Rlaffe, sondern fie stehen in den Reihen ber neuen beutichen Jugend unter der Johne des Führers. An den Grenzen des Neiches und überall in der Welt aber lämpft nach wie vor das Deutschtum einen Berzweillungstampf um Bollstum und Sprache.

Dieje Tatface forbert von uns allen immer erneut wieder rüdhaltlojen Einjag. Daran wollen wir denten und an die Gewißheit der Worte Maria Rables: "D. Deutschland! Wenn wir deinen Namen rujen, steh'n wir voll Demut. Wiffend: Wir sind Stufen, darauf die Kommenden Dich erwandern!"

#### Es muffen Menschen da fein . . .

3m Arbeiterennenheim. Die junge Leiterin Martha ift icon lange in jozialer Arbett tätig, bat auch hier in W. einige Monate in ber Fabril gearbeitet. Ihr Leitgebante bei ber Ausgestaltung des Hauses war, daß die Arbeiterinnen in ber Freigeit Freude am Buhaufefein und an einfachsiconer Beimfultur gewinnen jollen, vor allem aber lernen, mit geringen Mitteln Gemutlichteit und Mobnlichteit gu ichaffen. Die meiften Mabel leben ja - wie im Burgertum auch - Aber ihre Berhalfniffe. Martha fagt: "Wenn fie heiraten, mollen fie Bimmer für 1000, 1200 Mart taufen. Run leben fie im Beim, bah man mit billigen Tannenmöbeln, die hublc weiß ge-Erlden find, mit farbigem Banbanftrich und paffenben Rattunvorbangen, mit ein paar Biumen auf bem Tijch ein Zimmer icon austratten fann." Sie muffen ihr Zimmer felbst in Ordnung halten, durfen Bilber aufhangen und bem Raum eine perfonliche Rote geben. Madden, bie aus Berhaltniffen tommen, wo die Wohnungsnot feche, fieben, acht Menichen in zwei Stuben bannte, in haftliche, ewig unorbentliche, ichlecht geluftete Raume - meld gludfelige Befreiung empfinben fie nun, ein Bimmerchen für fich allein ju haben!

Denn das gehört mit zur Tragit im Dafein des Industriemenschen: nie alleln zu jein! Sineingeboren in die
dumpse Zwel- oder Dreizimmerwohnung im großen Häuferblod, in der Miestaferne, im Borstadtwiertel — ble zum Grabe
bleibt er verhaftet in der Masse; schon das Kind, bas in der
Stude, wo die Kleinsten särmen, die Mutter am Herd oderBügeltisch wirtschaftet, Schulausgaben machen soll, wird odersügeltisch wirtschaftet, Schulausgaben machen soll, wird oderslächlich oder nervös. Bet der Arbeit, in der Mittagepause,
babelm nach Feterabend und nachts im Schlafraum, nie ist
der junge Mensch allein, denn die meisten Arbeiterwohnungen
haben nur Wohnsüche und Schlafräume. Und die kinderreichen
Jamilien werden am härtesten betroßen. Es ist statistisch in
16 Großstädten sestagestellt, daß die sinderreichen Familien sast
doppelt so gedrängt wie die übrige Bevöllerung wohnen. —

Gekern abend stel mit im heim ein junges Mödden durch filles, teines Wesen auf; ein ichmoles Gesicht mit dem herben wehlfällschen Mund, große graut Augen, blondes haar. Ich sam mit ihr ins Gespräch und kaunte über ihre Belejenheit, ihren sittlichen Ernst; sie besucht im Winter die Voltshochschule, und ihr großer Bunsch ist, seit sie Nartha und ihr Mirten kennt; Wohlsabrtspslegerin ober soziale Betriebsarbeiterin zu werden. Rachber ersuhr ich von Martha solgendes: Diese blande Arbeiterin kammt aus einem weltfälischen Dorse, die Eltern haben einen kleinen Besig, die Brüder sind Lehrer; sie hätte es nicht nötig gehabt, zur Fabrit zu gehen, doch sie hat zu Martha gesagt: "Menn unser Boll wieder gesund und gut werden soll, muß m von unten herauf geschehen, und es müssen Menschen und en die in, die ein gutes Weispiel geben."

Maria Rahle

#### Die Arbeiterinnen

Bir wollen fein Almofen,

Bir mollen tein Mitleib.

Bir haffen fie, bie mitleldigen Fingere auf une zeigen.

Mitleid beleidigt uns.

Erwerben, verbienen wollen wir, mas une not tul.

Bir arbeiten,

Unfere Rraft, unfern Gleift, unfere Beit geben mir bin.

Bas begebren wir bafar?

Gin Beim, bas Beimat ift.

Einen gebedien Tifch fur uns und unfere Rinder.

Gin Bud, ein Lieb fur ben Feierabend.

Und Raum,

Lebensraum, Berberaum für unjere Rinder.

Silbe Munste.

Maria Rable



## Wir wollen das Gediegene

#### Raumgestaltung und Wohnkultur

Was ist Raumgestaltung und Wohnkultur? Ratürlich wissen bas die meisten; sie lesen auch darüber mit großem Interesse, fritisieren viel, bewundern dieses und sinden jenes "abscheulich" und nehmen wor, gerade auf Mesem Gebiet bet Gelegenheit geschmadvoll und vorbiblich zu sein.

Wie steht es aber im töglichen Leben damit? Raumsgestaltung! Man bentt an ein Zimmer, an einen Soal, eine Halle, an eine Ede im Raum und an die Möbel und Gegenstände, mit denen man diesen Raum ausgestalten möchte, aber in der eigenen Wohnung sindet man wenig von all diesen Ueberlegungen und Plänen. Natürlich stehen nicht immer die nötigen Mittel zur Berfügung, um unsere Pläne zu verwirtslichen; aber wenn m auch nur ein Leil unserer Rünsche und unseres Geschmades ist, den wir in die Ausgestaltung unserer Räume legen, dann wird die Art, wie wir in dieser Wohnung m leben verstehen, das übrige ergänzen.

Denn das wie wie leben, ist Wohnfultur, Wohnfultur bedeutet, dem Raum Bejen geben, jeden einzelnen Gegenstand lebendig werden me lassen. Wohnfultur sollen wir täglich, ja kündlich pilegen; denn in ihr wollen wir unserem Lebensstil Ausbrud geden. Es gibt seine Ausrede, die von "wenig zeit haben" oder "wir sind doch nur unter uns" spricht; denn erstens gehört gar nicht viel Zeit dazu, und zweitens ist we notwendig, das wir auch Freude in das Leben "nur unter uns" bringen und nicht nur sur unsere Göste da sind. Ein wenig überlegen muß wan schon und vor allem ersinderisch muß man sein; aber das ist leicht, wenn wir nur einmal den Ansaug gemacht haben. —

Denten wir z. M. an ben gebedten Tilich. Bur viele berufstätige Menichen ift die turze Stunde ber Mahlzeiten die einzige Gelegenhelt, fich zu Saufe bei ihrer Famille aufzu-halten. Warum foll benn gerade diefe Zeit nicht fo angenehm wie möglich verbracht werben, eine tägliche Freude fein?

Richt viel gehört bagu, Gerabe unsere Mabel, die im Wertuntereicht unserer Führerinnenschulen in Form, Farbe, Art und Technit des Materials geschmadlich wie auch sachlich geschult werden, musen es als ihre Ausgabe betrachten, sür den schon gedecken Tisch in ihrem beim zu sorgen. Dielleicht lett manfänglich einen fleinen Streit mit der Mutter ab.



wenn wir z. B. zum Morgenkaffee ben runden Tilch, der sonft immer in der Mitte des Jimmers steht, in die Jensternische züden, damit die Morgensonne ihre hüblichen Fledenmuster auf das Tischtuch wersen tann. Oder wenn wir abends nicht ausgerechnet unter der Dedenbeleuchtung siene wollen, sandern mit unserem Tisch zu der Stehlampe in die andere Jimmerede wandern. Aber gerade das Licht, der warme Schein der Stehlampe bestimmen sehr wesentlich das Behagliche bei Tisch. Die Dedenbeleuchtung kann bei größeren sestlichen Gelegenheiten eingeschaltet werden.

Eine wichtige Rolle für das Aussehen des Tifches spielt die Dece. Wie oft legen wir gedankenlos gerade die bunte Raffeedede auf, wenn wir aus den gemusterten Teetossen trinken. Wie viel schöner wäre es, wenn die luftigen bunten Tassen auf einer einfarbigen Dece ständen und die weihen Tassen auf einer bunten Dece. Auher den üblichen bunten Decen und den weihen Tischtüchern können wir doch leicht eine einsarbige Dece anschaffen, die aus filbergrauem oder beigesarbenem Geminder-Linnen selbstgesertigt in ihrer Einfachheit wertvoller ist als alse übrigen. Die kleinen Servietten nähen wir gleich dazu, oder wir nehmen proktische Papierservietten, die wir bestimmt in der passenden Farbe kaufen können, sonft aber wählen wir welche in Weiß, ohne goldene oder silberne Streisen- oder Blümchenmuster.

Wenn wir so aus Tischwäsche und Geschier — seit es Porzellan, Steingut, Ton ober seines Glas, Seide ober Leinen — eine seine Sarmonie entstehen liegen, dann bringen Blüten und zweige natürliche Lebendigseit in diese Harmonie. Aber Borficht auch hier! Der Strauß herrlichter Blumen wild burcheinander in einer riesengroßen Base, die allen am Tisch Bersammelten jegliche Aussicht versperrt, wird nie zur Schönsteit beitragen, abgesehen bavon, daß es getadezu grausam ift, Rosen, Reiten, Chrysanthemen ober andere solcher Blumen in eine Base zu steden. Wir wollen sebe dieser Blumenarten einzeln in ihrer Schönheit zur Geltung tommen laffen in einer schichten Base.

Babt ihr schon einmal das tunkvolle Gebilbe einer Rose ober Tulpe in einem einsachen Tonkrug bewundert, wie gerade durch die Einfacheit des Kruges die Blume an Schönheit gewinnt? Oder habt ihr einmal das seltsame Bild der gedrochenen Lichtstrahlen in einer Glastugel mit Blütenzweigen beobachtet? Nicht immer millen es wertvolle teure Blumen sein, die den Tisch zieren. Eine fleine Schale mit der weitgeöffneten Blüte trgendeiner Blume ift aft noch schoner als die hahe Base, besonders, wenn wir zwei oder dret solcher Schalen auf dem Tisch vertellen. Ganz anders, aber ebenso hübsch wirten in ihrer Zierlichkeit Beilchen, Schlüsselblumen oder Primeln in Eierbechern neben sedem Teller. Unendlich viele Arten, den Tisch mit Blumen zu schmiden, gibt es, Plat dasst aber ist zu auf jedem Tisch.

Natürlich nicht auf einem Tisch, der über und über mit Rannen, Schüsseln und Tellern beladen ift. Selbst wenn es abends Reste vom Mittagessen gibt, sann noch Plat für Blumen auf dem Tisch sein; denn diese Reste milsen nicht unbedingt alle in einer eigenen Schüssel oder auf einem eigenen Teller gereicht werden. Viel verlodender sieht es aus, wenn auf einer größeren Platte mehrere Gemüse, Salate und Fleischsehen schön angeordnet sind. Die Rasses oder Teestanne mut überhaupt möglichst vom Tisch verschwinden. Sie hat ihren Plat auf einem kleinen Anrichtetisch, zu dem die Hausstau seicht von ihrem Plat hinüberreichen kann. Wir seulen hier auch alles übrige ab, was das geschlossene Bild des Tisches stören und ihm ein überladenes Aussehen geben würde. —

Rur versuchen mußt ihr, bann werdet ihr ichon Freude am Gestalten des Tisches studen; und seine Rlaubeit und Sinfachtheit wird auch eure Mitmenschen von der Schönheit dieses personlichen Schaffens überzeugen.

### Der rettende Campenschirm

"Ach nee, wissen Sie, das ist ja alles gang ichon und gang gut, aber die Raberchen tonnen doch nichts, und die wollen dann auch immer bedient noch werden, nee, nee, das tenn ich, das ist nichts mit jo Stadtbamchen." Oh weh, eine halbe Stunde hatte nun schon bei dem alten Bauern gesessen und erzählt von unferem Umschulungslager . . . Bon der Freude der Mäbel, jett auf dem Land mithelsen zu dürfen . . . Und nun sollte auch dies nichts werden.

Es war fo ein richtiger Bouer, mit edigen Bewegungen, einem länglichen, wetterdurchjurchten Gesicht, klaren, ruhigen Augen, in benen gang heimlich, jo im hintersten Winkel aber boch ber Schalt sas. Wir brauchten noch so nötig einige Familien, um all die Räbel unterzubringen. Dies Haus war sauber und gut in Ordnung, trop all der vielen Landarbeit, so dah wir gern ein Räbel hierhergegeben hätten.

Es ichien aussichtslos. Ich war ichon im Begriff, aus der Tüte m gehen, ba fiel mit piöglich eine sehr sein geschnigte Lampe auf, vor der ich nun noch einen Augenblid zögernd stand. Es war ein Schtrm, der aus drei Arelsbogen bestand, in die je zwölf Bilder aus dem Leben des Landmannes geschnist waren. Der Bauer schmunzelte: "Ja, die ist schön, ist schon ganz alt; aber was das vorstellt, das wist ihr Stadidämchen sach nicht."

D, dent ich, ich will dir schon beweisen, das wollen wir ja von tonnen, und was wir noch nicht tonnen, das wollen wir ja von euch sernen. Ich geh also näher zur Lampe, um fle genau zu betrachten. So ganz sicher war ich mir ja nicht, ob ich nun tatsächlich etwas wußte. Aber die zwölf Bilber im unterex Kreis tonnte ich ihm doch alle ertlären. Do psügte der Bauer sein Feld, da säte er, nun war das volle Kornfeld da, dann tam die Erntezeit bis zur Ernteseier, — a, ich wußte schon Bescheid.

Er schwunzelte anerkennend, zeigte dann aber auf den zwelten Areis und schwunzelte noch mehr in der sicheren Erwartung, baß ich das nicht wissen würde. Zuerft stutte ich und dachte: Run ift es aus. Dann ging ich langsam rings um die Lampe und kannte mich nicht aus, bis ich dann plötlich ein Spinnrad sah; und unn siell mit alles ein, was ich einmal in der Schule gelernt hatte. Da war ja der Flachsbau und seine Berarbeitung gezeigt. Vom Schabemesser, vom Flachsbrechen und Flachsschwingen konnte ich dem ausharchenden Alten erzählen.

Bon ber Prazis hatte ich ja teine Ahnung; und hatte mir der gute Bauer ftarter auf den Jahn gefühlt, hatte ich mit all meiner Bücherweishelt ja sicher Schissbruch erlitten. Als ich bann im oberen Arcis das Wort Morgenstunde entzisserte und ihm dann gleich den alten Spruch aufsagte: "Morgenstunde hat Gold im Munde!" da meinte er anexfennend: "Hmm, du launft ja doch etwas." Aus dem höftichen "Sie" tam er zu dem "du", weil ich in seiner Arbeit Bescheid wußte.

Gine kleine Pause trat ein, und dann sugte er plötslich und gab mit dabei die Hand: "Sie scheinen sa doch etwas mit mat eine." — Unser Bouer hat nun schon drei Wochen eins von unseren Mädeln, das sich alle Rühe gibt, das übliche Bild nom "Stadtdämchen" zu verwischen. Wenn ich vorbei tomme und schaue, ob alles gut geht und mich mit dem Alten unterhalte, dann lacht er, so tief dahlnten in den Augen-winteln und sagt: "Aber alles könnt ihr doch nicht."

Ein furheffijdes Madel.

#### Die Beaune

Du bist aufgewacht, als die Rannen auf dem Sof Capperten und haft ben Milchwagen fortsahren hören. Noch ganz buntel war es . . . Nun stehst bu am Fenster und fiehst in die Sonne, die auf der anderen Seite des Sees langfam höher und höher über die Hügel tammt. Du dentst an die Stadt. Dort geht die Sonne auch auf, doch immer ist ein leichtes Grau davor, und sie steht über einer Häuferwand.

Hier gligern helle Strahlen auf bem Baffer. Schwarz ift es in der Nacht. Am Morgen wird es immer heller, bis die Sonne über den Hügeln steht. Dann ist es tief blau, mit einem seltsamen Leuchten darin. — Du haft die Stadt versgesen, du weißt nicht mehr, daß du lauge fort warst von zu Haufe.

Wie früher auch, dreht die Braune wieder ihren Ropf, als bu in den Stall tommit. Links über der grohen Jutterlifte hängt das Jaumzeug. "Romm, Braune, dift noch genau so dumm geblieden, drehft den Kopf immer nach der falschen Seite." Wie nun delne Hand auf dem weichen, warmen Jell liegt und du das leise Juden darunter verspürst, lößt du das Jaumzeug sallen und mußt beide Arme um den Hals der Braunen legen, "Du, Braune, ich din wieder zu Hause, Weiht du noch, wie ich das erste Mal zu dir tam? Da ftandest du drauhen im Weides garten, und ich durfte auf dir reiten. Angst hatte ich damals vor dir; ich war noch so klein gegen dich. Weißt du noch, wie wir dann später über den ersten Graben sprangen und du mich abwarst?

Braune, bu blit alt geworden, maglt sicher nicht mehr über den Graben . . . Und ich, alte Braune, habe noch vor vielem Anglt haben milfen. Abgeworfen wurde ich noch oft, bann war m nicht mehr so einsach, wie damals mit dir. Aber immer habe ich das benken müssen, was ich dir sagte: Wiest mich schon mal oben sassen müssen! Alte Braune, du hast hier in deinem Stall gestanden. Ich bin in der großen Stadt gewesen, und seden Tag war etwas neu für mich . . . Komm, Alte, sest relten wir in der Sonne über den Feldweg. Ragft mich ruhig wieder abwersen, Braune."

Ein Berliner Dabel.

#### Deutsche über der Grenze

Ich überlas ba neulich gang flüchtig bie eefte Zeitungsselte. Die Schlagzelien: Laval in Barichau, MacDonald spricht im Englischen Unterhaus, Unweiter und hagelsturm, und in der unteren Ede: Ausschreitungen der deutschseindlichen Aschen in Inalm. — Ich stutte. Inalm? Las weiter: "Angriff auf Laftautos, die Mitglieder des deutschen Sozialistenbundes werden offen angeseindet, Schiehereien, eine vollsdeutsche Kundgebung in Inalm wird von Tichechen gestort, Verwundete, ein Toter. Rampf der Deutschen im Aussand . . ."

Da fiel mit eine lleine Begebenheit ein. Auf unserer letten Jahrt, in Altona in der Jugenbherberge war es. Wir sasen ein bischen mübe am Elich und studierten die Karte. Da tamen drei Jungen dazu, groß und blond und hocken sich still ans andere Tischende. Nach einer Beile seagten ste nach Wohin und Woher, und wir erzählten . . . Dann stagten wir.

Da ftand ber Große auf, betrachtete die Karte, tippte auf einen Punkt weit im Südoften, ein Stüd nördlich über Wien und sagte: "Da find wir her." "Inaim" las ich, machte verwunderte Augen und fragte: "Polen, aus Polen, — nein, aus der Tichechoftowatei seib ihr." Da rückte der Jüngke unwillig an seinem Stuhl und sagte heftig: "Rein. Deutsche find wir, verstehft du, Deutsche so wie ihr, Deutsche über der Grenze, Auslanddeutsche, wie hunderte, Tausende dort an der tichechischen Grenze und wetter unten an der Donau, im Banat, in Stebenbürgen, an der Wolga . . .

Wir nidten ein bischen beschämt und eifzig. "Also Auslandsdeutsche", sagte Hilde, und die Drei nidten ernst. Es wollte sich plözlich eine Alust auftun zwischen uns . . "Erzählt!" Eine sand das erlösende Wort. Der Große ergählte: Bon ihrem Deutschsein, um bas fle tämpfen muffen, von ber hählichen bege und Verleumdung, von der Sprache und bem Lieb, das man ihnen nehmen will in den ischeischen Schulen. Bon ihrer beigen Liebe zu Beutschland sagte er nicht viel; aber man spürte fie aus jedem seiner Worte. Der Zweite sagte in bitterem Ton etwas von Deutschen, die nichts von ihrem Ringen wissen; und ber Jüngfte sagte, daß sie nun auf Jahrt seien, um ihr Deutschsland tennenzulernen, ihr Deutschland!

Alle hatten fie nun wieber helle, frohe Jungengesichter und erzählten allerlet Fröhliches von ihrer Fahrt. Wir schauten immer noch auf die Rarte. Da im jüdöstlichen Zipfel, welt über Wien, dort, wo das "o" ftand von dem Wort Tichecho-flowatei, lasen wir "Ingim", und da find Deutsche . . .

Bir mußten: Es find nicht Deutschlands ichlechtefte Gobne, bie bort auf Borpoften fteben und tampfen und - fallen, "Biele Bermundete, ein Toter - - -

Gin Frantenmabel.

#### Wir halten Wacht

Altes beutiches Aulturland ichlieft ben Guboften des Reiches gegen die anliegenden Nachbarftaaten ab. Schon feit Jahr-hunderten bat diefes Stud deutscher Eede der anftürmenden Jiut fremder Bölter standhalten muffen. Menschen und Boden find dabei stärter und flärler zusammen gewachsen, und Sitten und Brauchtum find aus dem Muthos entstanden und haben fich gegen alle Wiberftande der Zeit die auf den heutigen Tag erhalten.

Bur Stunde fteht biefe beutiche Grenzmart erneut auf gefähre betem Polten, benn die wirtichaftliche Not ber Rachtriegssahre bat fast zur völligen Bernichtung aller Wirtschaftszweige geführt. Rot und Elend find jum besten Bundesgenoffen ber tichechlichen Entbeutschungspolitit geworden. Dort, wo einft eine mannigsaltige Industrie und reiche handwertstunst von dem Fleih und ber Arbeit der Bewohner zeugten, herrichen heute Not und Elend,

Ster einen neuen Weg jum traftvollen Aufbau ju schaffen, ift eine ber brennendsten Ausgaben, die wir Oftmartmäbel zu erstüllen haben. Darüber binaus aber gilt es, im ganzen Reich bas Berständnis für den Rampf dieses gefährdeten deutschen Landes zu weden. Die erstmalig am 2. Juli, von 17.15 Uhr dis 17.45 Uhr, im Deutschlandsender durchgeführte Oftmartensendung des BDM, soll diesem Ziel dienen. Danach werden in verschiedenen Zeitabständen alle Relchesender die Sendung übernehmen und für ihren örtlichen Bereich senden. Kameradinnen, hört unsere Sendung und und unterstüht unsere Werdung für die fümpfende Oftmart!

#### Mohnung

Tropfen werben Fluten, Jaden werben Rleib, Flüchtiger Minuten Reib' ift all unf're Beit,

So wie wir es halten Jeden Augenblid, Winzig wir gestalten Ein gewaltiges Geschid. Jahre find wie Stunden In bes Bolles Sein. Dennoch — bie Sefunden, Einzelner, find immer dein!

Bolls bift bu ein Teilchen, Darum fei bereit; Auch an beinem Belichen Bebt bas Schidfal unf'rer Zeit.

Halt' nichts für geringe, Bleib' nicht leufzend ruh'n; Denn auch große Dinge Lassen sich im tleinen fun.

Gin Grengbeuticher.





## Auslandsdeutsche Mädel schreibe

Richt nur die Rabel im Reiche betennen fich zur Ibee unseres Führers, sondern überall im Ausland und in den Grenzsgebieten find beutsche Madel vom gleichen Geist und gleichen Willen ersüllt. Sie sind nicht immer in besonderen Radelsgruppen zusammengesatt; in den weitaus meisten Fällen gehören sie zu deutschen Bereinen und Nerbanden. Aber ihre Art und Haltung stimmt mit unserer überein. Leben und Arbeit jedoch sind durch Land und Boll, in dem sie leben, bestimmt. In anschaulicher Art berichten darüber zwei Briefe, die an die Odergaue Sachsen und Berlin gingen. So schreibt eine Dia driber Führerla an eine Leipziger Gruppe:

"Liebe Mabel! Eben tam ich von meiner Fahrt nach Andaluflen und Spanisch-Marotto zurud. Dort war es fo ichon, das
ich es gar nicht beschreten tonn. Die Palmen, die jeltsamen,
bunten Blumen, der tiarblaue himmel und dann — das
Meer! Man tann es einfach nicht in ein paar Sahen
zusammenfaffen, all das Schone und dach so eigenartig Fremde.
Ich erzähle Euch lieber davon, wenn ich wieder in
Deutschland bin,

In Madrid hat fich viel geandert, feltbem ich Euch jum lettenmal geschrieben habe. Dentt mal, nach vieler Rübe und
ungähligen Besprechungen haben wir auch hier einen BDR.
gegründet. Was sagt Ihr dagu? Mit einer Handvoll Näbel
fing ich im hause des Deutschen Turnvereins in Nadrid an.
Ich erzählte von dem Kampf ber hitter-Iugend, von herbert
Nortus, Erita Jordan und bann von den Zielen des BDR.
Da gab en so viele Fragen zu beantworten, daß die Zeit
im Ru verging.

Notürlich ift nun bier fehr vieles anders als bei Euch in Deutschland, und wieviel ichwerer wird den Madeln hier alles gemacht, als bei Euch in Deutschland. Hier ift ja noch richtige Kampfzeit! Nur wer ganz fest von der Idee Abolf Hitlers überzeugt ist oder sich überzeugen lassen will, tommt zu uns und — bleibt.

Kluft tonnen wir natürlich nicht tragen, und Abzeichen sind auf der Strafe verboten. Nur im Seimabend steden wir unfere Sotenfreuze an. Die Seimabende selbst sind wie bei Euch in Deutschland; nur daß man noch viel mehr Wert darauf legen muß, den Mädeln — es sind jest schon zwanzig — Deutschland nächer zu bringen. Ihr Mödel in Deutschland tonnt Euch ja gar nicht deuten, wie es ist, wenn man Deutschland noch gar nicht gesehen hat oder nur von einem furzen Ferienausenthalt her kennt.

Rönnt Ihr Euch vorstellen, daß es hier teinen Bald gibt, daß man nicht "auf Fahrt" geben tann wie in Deutschland? Daß man nicht hinter einem Bimpel marschlert und nach dem Heimabend, in dem man deutsche Lieder gefungen hat, plottich wieder mitten im spanischen Strafenleben ftebt? Es ift eben

alles noch neu und ein wenig fremb. Aber bie Mabel arbeiten tüchtig mit und helfen, wo fie nur tonnen. Go wachsen wir allmäblich zu einer immer festeren Gemeinschaft zusammen.

Oft tomms ein Dladel "blok mal jum Buhören"; aber jehr bald melbet es fich bann boch an. In ber beutichen Schule tennen mich icon alle, und von ben meiften Eltern werden wir in jeder Sinficht unterftugt. Biele find ja felbe Partelsgenoffen und freuen fich, daß auch die Möbel endlich Gelegenbelt haben, in ber Bewegung mitzuhelfen.

Uns jehlen oft bei ber Arbeit beutiche Bücher und beutiche Zeitichriften. Ihr glaubt nicht, wie wir uns freuen murben, wenn Ihr uns welche ichiden würdett Wir find ichon alle gespannt auf Guren nächten Brief. Er ist immer bas Schönfte vom Helmabend, weil er uns von Deutschland ergahlt. Sell Hitler! Eure Stubs."

So ichreibt ein deutsches Mabel aus Madrib. Bon einer gang anderen Umwelt und bod wieder von dem gleichen Willen gur Einfahdereitschaft berichtet ein Schanghaler Jung. madel. Es ichreibt bem Obergau Berlin:

"Liebe Rameradinnen! Der Standort Schanghai der H3. ente ftond im Dezember 1983. Er war somit dez erste Standort der H3. in gang China. Go folgten ihm aber sehr bald; Tfingtau, Tientsin und Hansow. Allerdings ist Schanghai, bedingt natürlich durch die größte deutsche Gemeinde in China, ftets der größte Standort geblieben.

Augenblidlich stehen 68 deutiche Madel in ben Relben des BDR. Sie gliedern fich in drei Mabelschaften und drei Jungmäbelschaften, die natürlich nicht die gleiche Stätle haben wie eine Räbelschaft in der heimat. Tientsin hat eine IR. Schaft und eine Rödelschaft. Hantow und Tsingtau haben je eine IR. Schaft.

Run aber zu unserem eigentlichen Brief: Beute, auf bem Beimabend, haben wir den Entschluß gefaßt, unseren Kameradianen babeim im Reich einmal etwas von unserem Treiben in der Schanghaier BI. und von China selbst zu erzählen. Ein paar Mädel haben wir ausgesucht, damlt sie Euch etwas schreiben. Eine davon bin ich nun.

38, was interessiert Euch denn wahl am meisten. Ich bente, ist das Beste, wenn ich gleich von dem anfange, was ich dor ein paat Minuten gesehen habe, nämlich auf dem Weg vom Heimabend nach Hause.

Ich wohne gang am Rande der großen Stadt. Nahe bei unferem haufe liegt ein Dorf. Da haben die Jungen eben mit einem tleinen Gummiball Fußball gespielt. Wißt Ihr, als Tore benutten fie vier Waschlörbe. Ein paar andere ließen

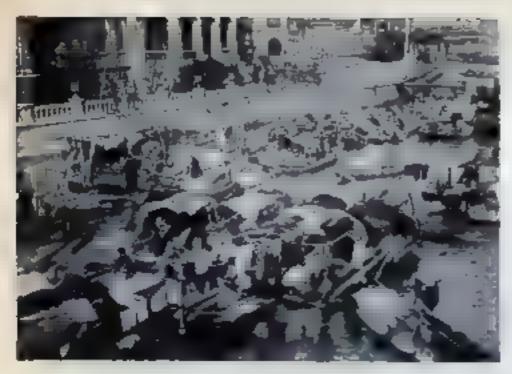

Oben: Dschunken auf den Gewässern Schanghals Unten: Rikecha-Kulle in den Straßen von Hentalr



thre Drachen steigen. Sier bat lebe Gegend ihre eigene Drachenfigur. Bei uns in ber Vorstadt haben die Drachen ble Gestalt von Raubvögeln. In der Stodt selbst find es Papler-vierede mit drei langen Schwänzen. Auf dem Lande sieht man häufig Tausendfühler, die am Abend mit Laternen behangen werden. Das sieht sehr pus,

Wenn ich morgens meine halbe Stunde mit dem Rad zur deutschen Schule fahre, tomme ich immer zunächt an ein paar ärmlichen Hitten und alten, dinefischen Hügelgräbern vorbei. Aber dann sängt sehr schnell die richtige Großtadt an, die, wenn sie nicht so entsehlich schwuhig wäre, mit ihren Woltentrazern, Läden und Kinos einer europälichen Großtadt sehr ähnlich sähe.

Sier barf man nicht aus der Leitung trinten ober in einen ungewalchenen Apfel beißen; sondern nur abgewalchenes Obst und gelochtes Wasier tonnen ohne Gewissensbisse genossen werden. Sonst tann man gleich einen Entschuldigungszettel megen Tuphusertrantung zur Schule schieden.

Jo, Schulel Bir haben nämlich auch eine beutiche Schule. Bor turgem haben wir ihr 40jaheiges Jubilaum gefeiert. Der Unterrichtsbetrieb läuft bei uns genau fo wie im Reich; aber wenn wir im Garten turnen, klammern fich immer bis zu hundert Chinesen an den Zaun, um zuzusehen. Es find meiftens Rificatulis, Strafenverläufer und Dieuftboten.

Die Kulis tennen jeden Schüler. Wenn die Schule zu Ende tit, dieten sie ihren kleinen Wagen immer denjenigen an, von denen sie wissen, daß sie am meisten bezahlen. Oft laufen sie einem ganze Straßen nach. Die Chinesen sind überhaupt merkwürdig, alles ist verdreht! Auf den Straßen müssen die Fahrzeuge sich links halten, die Traversarbe ist Weiß; und das Werkwürdigte ist, daß die Mädel Hosen, die Jungen aber Röde tragen. Komisch, nicht?

Aber wist Ihr, es ist gar nicht leicht, über China zu schreiben, wenn mon in China lebt. Wir schen bas chinesische Leben sehn Trauerzug mit laufem Gebubel vorübermarschiert, oder ein Zauberzug mit laufem Gebubel vorübermarschiert, oder ein Zauberzugister auf der Straße seine Kunstlüdchen zeigt. —

Run aber jur hi. Ich dente, es ist alles wie bei Euch im lieben Deutschland. Wir haben heimabende, singen, machen Jahrten und lernen Bolfstänze.

Früher lebten mit in tegem Bertehr mit ben Madeln ber anderen europäischen Einwohner ober sogar mit ben jungen Chinesen. Beder Jusammenhalt ber deutschen Jugend in Schanghai sehlte. Aber jest tommt einmal Freitag nachmittag ans Deutsche Ed, da tonnt Ihr die Schanghaier hitler-Jugend sehen!

Jett gehen wir fast jeden zweiten Sonntag auf Jahet. Unterwegs machen wir oft Jahrtenspiele, und zwar zum größten Bergnügen der chinesischen Landbevöllerung, die sich immet halbtot lachen will, wenn sie uns im Groben herumtrauchen fieht . . Rächstens geht m auf Großfahrt — Hurra, wir freuen uns alle schredlich — nach Wustich.

Bufich liegt an bem größten Ser unserer Umgegend, bem Taibu; d. b. was man so auf Chinefisch "Umgegend" nennt, — 150 Kilometer von bier. Es liegt auf halbem Wege nach Ranting. Leiber muffen wir mit ber Bahn sahren. Die Auto-praße, die vor turzem eingeweiht werden sollte, ist wie immer nicht sertig. Sie ist überhaupt noch taum befahrbar.

Bor zwei Stunden haben wir einmal eine Probesahrt gemacht, find aber nach 500 Metern eiligst wieder umgelehrt. Ueber die Hälfte der Strede ist Sandboden. Das Baumaterial muß mit Lastwagen suhrenweise herangeholt werden; baher werden die gerade einigermaßen sertiggestellten Streden durch den ständigen Lastwagenvertehr immer wieder versahren. Es tritt also nie ein langsames Erhärten ein, sondern die gleicht der "bearbeitete Teil" einem aufgelästen Brei. Da müssen wir nun freilich die zeitraubende Jahrt mit der Bahn machen.

Im übrigen haben mir jeden Mittwoch vom BDM. aus Rochunterricht, Gemujejuppe, Rartoffeljuppe und Die allbeliebte Rubeljuppe tann ich ichon tochen . . .

Eben habe mit meinen Brief noch einmal durchgelesen. Ob Ihr febr viel über unser Leben in China entnehmen tonnt, weiß ich nicht. Er ist vielleicht etwas zu allgemein gehalten. Aber tröstet Euch auf das nächte Mal! Wenn wir von unserer Jahrt nach Bufich zurüstommen, schreibe ich Euch ganz bestimmt etwas darüber.

3ch dente, wenn Ihr Guch fagt, bag im fernen China deutsche Madel find, die dasselbe ftarte Wollen für unfer Deutschland fahlen, das Euch bewegt, bann mußt Ihr doch recht ftolg und froh fein. So froh und ftolg, wie wir hier unter unferer Ber-pflichtung fteben.

Bergliche Gruge allen Rameradinnen und ein frohes Beil Sitier! von einem Schanghaier Jungmadel."

#### Wenn einer fällt . . .

Des Schidlals Flügelichlag Umbrauft Dein Gein; Ein Soffen, ichen und gag Klingt Dir barein.

Ein Einzelner zerbricht! — Was liegt daran? Bir zünden unfer Licht Bon neuem an. Wenn einer strouchelt, jällt Bei hartem Lauj --Wir bauen unste Welt Bon neuem auj.

Das Uebermaß des Leids Zermalmt uns nicht. Wir tragen unfer Arenz Durch Nacht zum Licht!

Gin Mustandebeuticher.

Männez nach bez Mandschurei zu gehen. Auch diese Einrichstung ist bezeichnend für die sapanische Auffassung: Die Mädechen tun an diesen Sochschulen schon heute Dienst für das neu erschlossene Siedlungssand, sie werden ausgerüstet mit allem praktischen Wissen und ferner gesundheitlich auf das andere Klima vordereitet. Eines Tages werden in die Frauen ihnen heute noch undetannter Japaner in der Randschurei sein und dann dort ihren Dienst für die Vollsgemeinschaft sortsehen, indem II auf stedliche Weise das Gebier völlig exobern.

Spott und Körperertüchtigung waren für die japanischen Wöbe den nach der Befreiung der Frau, die das neuzeitliche Leben bei aller Wahrung der Tradition mit be drachte, eine Selbstverständlichkeit. Ran sieht diesen kleinen, puppenhaften Figuren nicht an, welche Zähigkeit sich in ihnen birgt; es biene Zähigkeit im Festhalten an einmal Begonneues und seiner Durchführung, der letzten Endes ganz Japan seine Erfolge verdankt. Dem Ibealdild des Kriegers — dem auch Glaube und Reltgion Berehrung und Anerkennung bezeugen — streben in ihren naturgegebenen Grenzen auch die Rädchen nach. Japans Nädchengeneration ist kriegerisch wie das ganze Boll. Die gleiche habe Pflichtaussassung vom Dienst am Boltsganzen macht die gesamte Jugendbewegung — soweit man hiervon in Japan in unserm Sinne überhaupt reben lann — schlagkräftig und einsahbereit.

Stand bei der Betrachtung ber englischen Jugendbewegung Tradition und alte Generation der revolutionaren Bewegung der Jungen feindlich gegenüber, so sind hier in Japan till gleicher Wahrung und Würdigung des Althetgebrachten Alte und Junge dennoch eine. Es ist das Einfühlungs- und Anpassungsvermögen der Belteren in neue Zeitströmungen einerseits, andererseits aber die in der Tradition wurzelnde und von ihr selbst gutgeheißene Jugenderziehung durch Jamilie und Schule, die das bewirft. Japaner sein deist eben dem Bolte dienen in sedem Alter, in zedem Geschlecht und an zedem Play, den das Schichal anwies! — 3. v. A.



Oberes Bild: Eine der vielen Luftschutzübungen, die des genze Volk schulen wollen. Die untere Aufnahme zeigt eine japanische Mädchenschulklasse beim Tankunterricht





Oben: Mädchen beim Stockfechten, einem Sport, den die ganze Jugend meisterhaft versteht. Unten: Unaufhaltsam schreitet die militärische Ausbildung der japanischen Mädchen vorwärts





Oberes Blid: Japenische Filegerinnen, die eine Amerikanerin (Mitte) ausbildet. Die untere Aufnahme zeigt den japanischen Kriegsminister, General Uraki, beim Abschreiten der Front





Dein Vaterland heißt Deutschland; liebe es über alles und mehr in Taten als in Worten. Fordere für Dich nur Pflichten, dann wird Deutschland auch wieder Recht bekommen.

### Sinn und Wesen unserer Lager

Von Lydia Schürer-Stoile, Jungmädelsachbearbeiterin in der RJF.

Wenn ein Jungmädeluntergau sich zu einem großen Treifen zusammensindet, so geschieht das aus den verschiedensten Erwägungen der Führenden heraus als eine Rotwendigseit der Arbeit: es gilt in diesen Tagen, die selbstverkändliche Kamerablichaft der tleinsten Sinheit zu einer lebendigen Gemeinschaft des Ganzen zusammenzuschlieben; m beist in diesem Treisen, das Ausdruck werden zu lassen, was ureigenstes Wesen unseres Jungmädeliebens ist, um so den Stolz, den Ernst und die Freudigseit in jedem Mödel zu vertiesen, um so das Wissen um die eigenbedingte Haltung zu seitigen. Ein solches Lager legt das wahrste Zeugnis ab vom latfächlichen Wollen und Schaffen; m ist Ausdruck und Ansporn.

Ein Beifpiel foll es verbeutlichen: Wir fahren burch die Mart, burch die Berliner Untergautreffen. Rachmittags fahren mir aus hitze und Schwüle ber Grobstadt beraus, gegen Abend liegt das einfache martische Gutsbaus mit den alten Bäumen und dem hoben Einsahrtstor vor uns. Rechts und lints vom Wege fieht das Getreibe icon hoch im halm; und wenn der Abendwind barüber streicht, webt ein seiner Dust zu uns herüber.

Wir gelangen über ben linbenbestandenen Dorfplay auf den Gutohof. Im großen Biered liegen hier bie Ställe und Schaunen, in benen die Jungmädel ihr Strohquartier bezogen haben. Labellose Ordnung berricht in diesem Lager, in dem jedes Ding seinen besonderen sesten Blat hat, in dem jedes Wlädel spürt, was in dieser Gemeinschaft Jucht und Eingliederung bedeutet.

Auf bem hof begegnen uns Jungmadelführerinnen mit den verschiedensten farbigen Streisen um den Arm. Das find die Mädel, die bei diesem Treisen einen besonderen Dienst zu versehen haben: Kochtommando, Verpflegungsstelle, Quartieramt, Ordnungsdienst, Ausmarschleitung. Jede Führerin hat Mädel, die ihr dei ihrem Dienst helsen. Man hört tein tautes Rusen, teine Unruhe und tein haften, und tropdem widelt sich der Tageslauf in pünktlicher Ordnung ab.

Wir durchwandern bas Lager und treffen die Jungmädel bet ben verichiedensten Arbeiten: Platate und Wegwelfer werden befestigt; Gestelle jum Ausbangen der Rochgeschitte werden gebaut; Affen und Brotbeutel werden sauberlich ausgerichtet und die Schuhe davor gestellt. Alles ist tätig, ebe am Abend ber Eintlang des Lagers beginnt.

Wir geben mit ber Lagerführerin hinaus auf die Roppel am See. Auf einer freien Anbohe freht ber Fahnenmaft. In einer Stunde wird hier die Fahne gehift werden, und die Fährerin wird über den Sinn des Treffens, über die Grundgefrze, die über dem Lager stehen, zu ihren Mädeln sprechen. Wenn in ben Schennen und Ställen ichon alles im festen Schlaf liegt, dann werden die Mädel, die zwei Stunden Lagerwache für die anderen halten, hier unter ihrer Fahne zusammenstehen.

Wie wir von unserer Anhohe aus über den See und die reifenden Felder in den Abend hinaussehen, denten wir an unsere Madel. Aus dem Often Berlins, aus engen, grauen Saufern, aus buntlen Sofen find fte getommen. Mit ichmalen, blaffen Gefichtern febe ich fte vor mir, aber mit Augen, in benen Erwartung und Freude liegen.

Heute abend werden diese Mädel, von denen viele nur die menschenüberlaufenen Sonntagsausflugsorte tennen, im langen Jug durch das Dorf an den Zeldern vorbei zum Dorfplatz ziehen, um dort unsere Lieder zu singen. Wir wissen, daß es nicht einsach sein wird, eine Berbindung zu ichaften zwischen den Mädeln der Großtabt und den märtischen Dorfbewohnern. Aber wenn wir am späten Abend alle zusammenstehen unter den Porflinden und unser Schluftled auftlingt "Kein schöner Land", dann haben unsere Jungmädel erfahren und gespürt, was das beikt. —

Zwei Tage find die Jungmädel nun im Lager, und aus dem Stolz: "unlere Jungmädelichaft" ... ift das ftarte Gefühl "Wir Inngmödelichaft" ... ift das ftarte Gefühl "Wir Inngmödelichaft" ... ift das ftarte Gefühl "Wir Inngmödel" geworden. Es ist alles so selbstverständlich. Beim Wettschen, beim Kompakmarich, beim Sportwettspiel, beim Singwettstreit und beim Jahrtenspiel da reikt sich sebe Gruppe zusammen in dem Willen, als Sieger aus dem Wettschet hervorzugehen; da padt ein ungeheurer Stolz auf die eigene Jungmädelschaft, auf die eigene Gruppe die Nädel. Es ist der glüdlichste Augendlich, wenn sie ihre Siegerpreise ers halten, wenn die übrigen zur "Siegereht ung" angestreten sind.

Es ift ein gemeinjames Lachen und Toben bei ber Fest wie fe, auf der die einzelnen Jungmäbelschaften das zeigen, was an Frohsten und Einfällen unter ihnen lebenbig ist. Ueber all biesen Wettlampfen aber steht der Stolz der Wädel auf ihre eigene sestgefügte Jungmädelschaft, oder m wird der Wille in ihnen lebendig, eine solche Kameradschaft zu werben.

Morgens fichen sie als Untergau unter ihrer Jahne. Jebe Wimpelträgerin geht vor, läßt ihren Jungmädelichaftswimpel unter der größeren Fahne. Ein Wind jaht das Tuch und läßt alle Wimpel im gleichen Rhnthmus tnattern . . . In der Worgenfeler abnen die Wädel das, was größer ist als ihre Gemeinschaft, was uns eine Aufgabe stellt in unserem Bolt und unserem Land. Die Nädel rücken dann schweigend ab. Unter der Jahne und bei den Wimpeln bleiben zwei Mädel zurück.

Die Morgenseier ist ein gemeinsames Erleben — ber Weg zum Fener ein gemeinsamer Wille. Als höhepunkt des Logers steht das Feuer vor den Jungmäbeln; gleichzeitig aber ist es der Austlang dieser Tage. Morgen in aller Frühe werden die Gruppen einzeln auf Jahrt ziehen. Der ganze Jungmäbelsuntergau marschiert geschlossen und schweigend zum Feuer. Bon der Strafe tlingt der gleichmäßige Schritt wider, die Wimpel flattern im Wind.

Hoch und fteil schlägt das Feuer auf. Die Räbel sigen im großen Areis, erleben zum ersten Male an einem Feuer eine wahre Gemeinschaft, die sie alle umsast. Ein Lied nach dem anderen klingt auf. Als dann das Feuer niedriger brennt, sängt eine an zu sprechen und sagt etwas aus unserem Leben beraus. Sie weiß, daß ihrer Geschichte alle Mädel solgen, daß sie sie mit ihren Worten zusammenzwingt, weil sie aus unserem Jungmädelleben erzählt . . Aus Jucht, Aameradschaft und Willen sind wir eine Gesweinschaft geworden, die einen Weg geht.

#### Jahrt oder Partie?

Stups, Jungmäbelschaftsführerin, schiebt mit viel Gebuld und weniger Geschid ihr ichwerbeladenes Rad durch den engen hausflur. Da öffnet sich eine Tür, und Elfe tritt in ihrem neuen hellblauen Seidentleid heraus, den hellgrauen Stand-mantel über den Arm und den Strabhut auf das schönfelter haar gedrückt.

"Bohin foll benn die Partie gehen?" fragt sie wohlmollend. Stups sieht die Stirn traus und antwortet furg: "Wir gehen auf Fahrt!" Sie halt nicht gerade freundlich die Tür auf. Aber während sie sich aufs Rad setzt, erhellt sich ihr Gesicht bereits wieder. Iwei Tage Jahrt mit den Kameradinnen liegen vor ihr; das ist wahrhaftig ein Grund, um stoh zu sein! Ob sie auch nichts vergessen hat? Schwer genng ift der Aife!

Am Treffpunkt find die anderen schan versammelt. Sie sehen noch einmal nach dem Gepäd, schnallen die Affen sester auf, pumpen Lust nach . . . Run kann es losgehen! Sie haben mächtigen Gegenwind, müssen sich tilchtig anstrengen und kommen nur mit Niche vorwärte. Aber gesungen wird tropbem!

Jest geht es einen Waldweg entlang. Da heiht es, fich flint buden, um unter den Zweigen bladurchzukommen, und aufspallen, bamit man auf dem schmalen Steig keinen Baum mitenimmt. Langfam wird es dunkel. Drüben schimmern schon die Lichter der Jugendherberge. Aun noch eine kleine Wettsjahrt, und ichon ift das Ziel erreicht! Auch die auderen Jungmädelschaften der Gruppe find ba.

Stups muß das Abendbrot fertig machen; fie fann bie Schnitten jo feln gleichmagig ichneiben! Die anberen beden

Lustige "Generali ein Igung" und Frühsport am Morgen



ben Tisch mit ihren Bechern und schmiden ihn mit ben Blumen, die sie unterwegs sanden. Das wird ein seiner Abend. Die Glieder sind mübe, aber die Gedanken sind wach und frisch; und die Lieder Llingen noch lange in die Racht hinein.

Um nächsten Tag holen fie alle Mabel des Dorfes zusammen und fingen und tanzen mit ihnen. Die Gruppenführerin spricht zu ihnen vom Sinn des nationalsozialiftischen Rädelbundes, von der fröhlichen Kameradschaft und von dem Dienst an Deutschland. Da wollen auch die anderen für immer dabet sein. — —

Auch Elife bat auf ihre Wochenenbpartie begeben. Sie hat viel zu tragen: den Koffer mlt den belegten Brötchen, das Luftkissen und das Grammophon mit den vielen neuen Platten. Endlich ift sie am Omnibus angelangt, wo sie leider noch eine Weile auf ihre Freundin warten muß. Dann steigen sie in den überfüllten Bus. Eisse dindet sich sorglich das blauseidene Halstuch um, damit sie teine Insluenza bekommt, denn das Wetter ist noch tücksel. Die Stunden im neuen Gartenrestaurant sind ungemein erlednisteich! — —

Am nachften Rachmittag fciebt Stupe ihr Rad wieber burch ben Flur. Gie ift mube und braun, die Salfte ber Braune tann allerdings auch Staub fein - -

Elle hat einige Gras- und Limonabenflede im Bellblaufeibenen; und einen von den hoben fpigen Abfagen hat II. gang und gar verloten - -

"Baft bu bich gut amuftert?" fragt fie matt.

"Danle, m war fehr orbentlich!" fagt Stups.

Gin Rurmartmäbel.

#### Brief aus dem Lager

Liebe Trube, war das sein, als Berlin hinter uns lag. Hier draußen am See latt es sich vielleicht arbeiten . . . Alles ist eingeseilt. Jeder muß helsen, bah das Lager immer tadellos in Schus ist. Haft Du ichon einmal gezeltet? Drüben die Rachbargruppe liegt in Scheunen, Schabe, daß Du nicht auch bier bift. Hier kommt man aus dem Slagen und Lachen und Sichsteuen gar nicht heraus. Zwischenburch wird natürlich auch tüchtig gearbeitet: Lagerdienst, Sport, Jahrtenspiel. Da muß seber tüchtig ran; denn unsere Führerin past scharf aus, daß keine kneist.

Und Satbe friegt man hier! Jeben Tag icheint die Sonne, so daß wir noch brauner werden. Man wird uns ficher daheim am Webding gar nicht wiederertennen. "Fast als waren wir an der See gewesen", meinte gestern Hanne, die ichon mal in Hamburg war, und die en also wifen muh. Aber nun will ich Dir einmal etwas aus unserem Lagerleben ergählen:

Das war fo mit bas Feinfte im Lager: Das Wetttochen! Behn Gruppen waren wir und jebe Gruppe bachte basfelbe; Der Sorbenpott! Den muffen wir friegen. Det Sordenpott war namlich ber Breis. Ein febr orbentlicher Breis fogar,

Antreten zum Essenfassen — ein gem gehörtes Kommando



Und jo jah man den ganzen Bormittag aus zehn Rochlöchern Qualm und Rauch — und manchmal auch Feuer . . . Und ein Gelribbel war rings um die Kochlöcher! Nicht etwa nur der Kochdienst — bewahre! Buchstäblich: Die ganze Gruppe fochte! Christa, Käte und Inge stocherten im Fruer, Latte hob immer wieder den Dedel hoch (wahrscheinlich, damit genügend Rustur Berzierung hineinstog). Zwei schnitten voll Begeisterung die Würstchen in Scheiden . . . Alles übrige schleppte Kochholz — oder hocke über unserm "Grochen Geheimnis". —

Else versuchte immer wieder, bei ben anderen zu spionieren. Aber überall herrichte größte Wachsamkeit . . . überall waren die Dedel soft zu. Endlich eine Meldung: "Drüben, Gruppe A! Du, was ganz Feines! Grieß mit Stacheibeeren!" — "Donnerwetter! Achtung, sett muß es gleich tochen. Wehr holz her! —" Else tam wieder angerannt: "Gruppe 7 in sertig! — Schneller!" Bassi pustet aus Leibesträsten "damit's besser brennt!" Käte und Cheista mußten abgelöst werden. "Rauchvoergistung" stellte unser Medizinmann besriedigt sest. War aber nur halb so schlimm! "So, sest noch Butter her! Die Würstchen rein! . . . Hurta, unsere Rubelsuppe ist sertig!"

Und jest . . . aus dem hintergrund ichleppten Berber und Reiß — so nennen wir zwei aus unserer IM. Schaft — unseren zweisen hordenpott an. Jeterliche Stille: Das "Große Geheimnis" wird aufgedeckt: Obkfalat!!! Ein großer hordenpott bis m den Rand voll Obstjalat! Apfeisinen, Aepfel, Badpilaumen, Rafinen . . . aus allen Affen zusammengesammelt! Und Zuder. 3 Pfund!!

Dann tam die "hobe Prujungstommiffion". Sehr murdig. Gudte ernfthaft in die Nudeljuppe — dann in den zweiten Pott . . . und . . . verguß plöglich völlig ihre Murde . . . und ftilezte fich auf unferen Obstfalat! . . . Er war met!lich zusammengeschmolzen, als man zur nöchten Gruppe ging . . . Brufungstommiffion I doch ein nahrhafter Beruf!

Den Preis horbenpott hat bann zwar eine andere Gruppe betommen, aber eine feine Sache war das Wettlochen boch. Eine fehr feine Sache fogar! 3ch tonnte Dir noch hundert Seiten fchreiben. Aber gleich ift die Freizeit vorbei. Dann mullen wir antreten zum Sport, heil hitler! Deine Urfel.



Die "Hohe Profungskommission" beim Wettkochen im Lager Unter Lydla Schuler-Stotle, die 7M-Sachbaarbeiterin in der RJF.



Oben: Eine frohliche Gruppe sieht beim Lagerzickus zu Unten: Jungmädel beim täglichen Ordnungsdienst im Lager

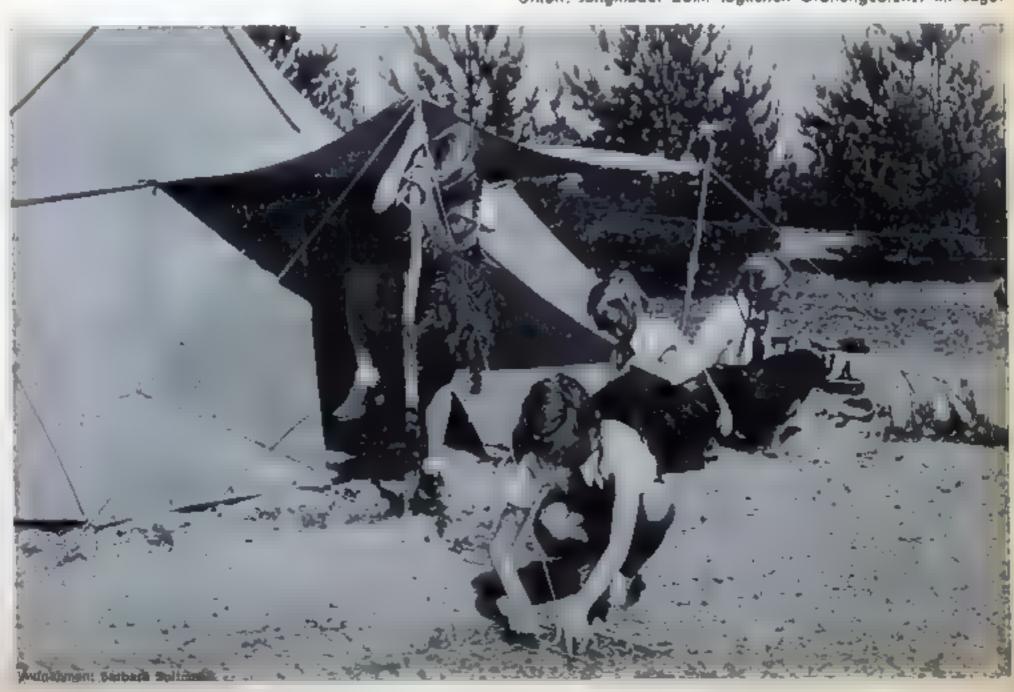

## Jungmädel erzählen

#### Von denen, die kampfen

Auf Fahrt sind wir, schon viele Lage. Gine tleine Schat Jungmäbel . . Wir haben gespart und "organistert" und es tatsächlich sertigbetommen, unseren größten Wunich zu erfüllen: Wir tonnten auf Fahrt geben — auf Großsaher. Wir laufen durch Masuren. Beiße Sonne brütet auf ben Sandwegen, die Lust über den weiten Seen stimmert. Mondmat will eine von uns stöhnen. - "ist das heiß!" - manchmat singen wir, doch meistens laufen wir still nebeneinander. Wozu reben, wenn doch alles so neu, so fremb und so schon ist!

Am Rachmittag liegen wir an einem Waldrand, guden in den himmel und freuen uns, nicht laut, sondern so im Stillen .... Es ist gang, gang ruhig um uns; Greee schläft sogar ... Da höre ich, den Weg entlang ein Alappern tommen — ein Wagen? Nein, das litigt doch anders. Ich richte mich auf, die andern machen es ebenso. Den Weg vom Dort her tommen ein paar Frauen. Ihre hellen Kopltücher blenden im Licht. Sie tragen Eimer und Blechtöpfe, und dei sedem Schritt klingen die zusammen. Sie sind jezt gang nabe. Wir wissen, sie gehen zum Blaubeerentesen. Als sie dicht vor uns sind, sehen sie und niden uns zu. "Tag!" "Heit Hitler!", sagen wir, und hören deutlich, wie eine von thnen vor sich hin sage: "Haben die es gut!"

Wir liegen wieder gang ftill. Jebe hat eigene Gebanten und bann richter sich eine aus, greist stillschweigend jum Brotibeutel und nestelt ihren Becher ton. Wir guden erft, bann baben wir begriffen und machen m ebenso. Unsere Affen verstauen wir gut, unser großer Jahrtentops muß mit, und bald sind wir eifrig beim Beerenleien. Nach einer ganzen Weile fragt eine: "Wieviel toster eigentlich der Liter?" "20 Blennig!", dann lesen wir stumm weiter. Beere um Beere, wies viele braucht doch ein Liter! Und ber toftet bann 20 Plennig.

Ale unfer Topi voll ift, geben wir ju den Frauen binüber Ob wir ben jest in ihren Eimer ausschütten tonnten" Sie jehen uns erstaunt, verständnislos an; und eine von uns jagi: "Die sollen für Ste jein." Da nickt die Frau, es ist bieselbe, die vorher fand, wie gut wir es hätten, und reicht uns ihren Eimer. "Dann helft uns nur!" Wit lesen bann stumm weiter. Es ist ungewohnte Beschäftigung, und ber Rücken tut uns web; aber feine sagi's der anbern,

Als die Frauen nach Saufe wollen, sind alle Einer und Löpfe noll; die Frauen guden uns nachbentlich an: Mo wir noch bin-wollten!? — "Eigentlich noch die L., aber dazu wird's jest schon zu spät sein. Bielleicht tonnen wir hier im Dorf in einer Scheune untertommen?" "Bei mir!" Die eine sagt's, und wir solgen ihr dantbar, müde und ein bischen erwartungsvoll. Das Dorf sieht aus wie alle Dörfer in Maluren: Riedrige holzhäuser mit bunten Gärten davor, eine sandige Dorfstraße und ein blintender See dahinter

Der Hof von Frau Plaga liegt mitten im Dorf. Die Scheune ist groß — wir werben ichon Platz sinden! Am Abend figen wir vor dem haus und singen, Ruth begleitet auf der Flöte. Die Frau sitt still auf der Bant, der Bauer neben ihr. Er hat eine kurze Pseise zwischen den Fingern, ein braunes, verwittertes Gesicht und ganz helle, wache Augen. Die beiden hören uns zu, und dann nimmt der Bauer die Pseise aus dem Rund: "Gut habt Ihr's, daß Ihr so durch die Gegend ziehen sont. — Es ist doch bester geworden mit unserer Jugend - sie gudt nicht erst immer nach draußen, sondern sieht sich erft die Beimat an!"

Wir find gang ftill. Dann nach einer Beile redet der Bauer weiter: "Seit 1707 fteht mein Saus hier, unterm Großen Kur- fürften ift es aufgebaut, bas bat icon viel gefeben!" Wöhrend

Unvermittelt erjählt er dann vom Arteg. "Uns hatten fie verichont; aber überall rundberum brannten die Höfe ... war der himmel rot vom Feuerschein. Wir eine bose Horde tamen die Russen, steken nichts leben auf ihrem Weg, schlugen sogar Frauen und Rinder tot. Ich marschierte damals bei Lögen. Muste nicht, ob nicht auch mein Haus verbrannt war. Aber ich babe es immer brennend vor Augen gesehen, glaudte Frau und Kinder erschlagen — surchtbare Wachen waren es, bis ich dann wuste, das ich verschont geblieben war! So viele andere frarben damals ohne Sinn ... Eltern, Frauen, Kinder der Kameraden neben mit. Wir haben nicht viel gerebet damals. Abet seher wußte, das m tamp fen mußte bis zulest."

Bis guleht tampfen, — gang buntel ist es, und viele Sterne fieben über uns Wir geben unseren Gastgebern die Band. Als wir ichon im Strob liegen, sagt eine gang rubig: "Die Leute hier ichmplen boch immer noch für die helmat. Mit Arbeit und Müben und ihrem harten Leben. Wir mussen wohl noch niel lernen."

Am anderen Morgen sieben wir weiter. Sonne liegt auf allen Wegen, ein weiter, giober himmel ipannt fich über uns. Mit wandern weiter ins Reue und Schöne, ... in die Beimar,

Ein Dit landmäbel.

#### Mitten im Meßtrubel

Ich ftehe auf der überfüllten Plattsorm der Stragenbahn. Ab und zu fräst mich Inge, die ihren Wimpel fest in der Hand halt, an: "Müssen wis hier nicht ausstelgen?" Wir können nichts iehen, vor uns, dinter uns, neben uns versperren uns dreite Plannerrücken die Aussicht. Alle, die diet auf der Plattsorm stehen, tragen das kleine graublaue Abzeichen am linken Rragenausschlag: Alles Mestelucher, Messtembe ..., Berstohlen mustere ich meine Umgebung. Das ist sicher ein Franzole, und dort unterhalten ist zwei Italiener jo schnest, dass man kaum den Mundbewegungen solgen kann.

Plohlich wender fich ein großer herr an uns, der uns ichon lange musternd angesehen bat und sagt läckelnd: "Ah, die Amazonen of Germann!" Zuerst sieht er in zwei erstaunte Gesichter. Amazonen, wir? Wir mussen lachen; doch dann fangen wir an, zu erstäten, was das überhaupt ist: BDR. Zum Glüd versteht der Engländer gut Teutich, und so ist m nicht so furchtbar schwer, ihm alles verständlich zu machen.

In bet inneren Stadt wird die Strogenbahn fast leer, hier find die meisten Meghäuser, das Ziel aller Meghremden. In den Leipziger Stragen wimmelt es wie in einem Ameisen-bauten, wir werden vorwätts gelchoben. Ab und zu schnappt man Sprachbroden aus. Spanisch, Franzölisch, Polnisch

Auf dem Marte ist plöstich zwischen den ausgebauten Pappund Holzectiametulisten, zwischen tunden Glashäusern, in denen Staubiauger und Schreibmaschinen vorgeführt werben, zwischen den wimmelnden Menschen, etwas ganz anderes zu leben. Mitten durch das Gewühl und Durcheinander tommt plöstich eine straff ausgerichtete Schar von Mädeln, die sich mit Fadeln im Halbtreis ausstellt. Die Lautsprecherzübertragung, die von einem Holztutm aus die Klänge eines Walzers über den Martt geschickt hat, bricht plöstich ab. Es

ift, als ob ein Loch in die Lonkulissen des Megoertehrs gerissen worden ware. Alle Leute drehen sich um. Ist etwas geschehen? Die Röbel haben sich enger gestellt und sangen nun an, zu singen: "Auf hebt uns're Fahnen . ." Der Vertehr stock. Alle die "businehmen", die sich eben noch mit Kausbedingungen für Maschinen, Spielwaren, Preisen von Aragentnöpsen, Autos und Küchenmöbeln beschäftigt haben, bleiben stehen. Sie tönnen nicht varbeigehen an diesen Mödeln, die bier mitten in dem Mehtrubel singen . . .

Der Ring um die Mädel wird enger. Immer mehr Meulchen brangen fich heran; staunend und verwundert nehmen die Auständer das Bild auf, und noch verwunderter hören sie zu. Aber heute singen die Mödel auch besonders gut, viel bester als sonst zu dem monatlichen Marttsingen, wiel sied wissen, das sie weit sie wissen Zeugnis ablegen sür die gesamte Jugend Deutschlands. Wett sie wissen, wie man sie jeht beutreitt, so wird das Bild sein, das man sich vom BDM. macht. Und sie zeigen wirtlich mit ihren Liedern: "Seht, so sind wir ...." Wan sann es auf den Gesichtern leben, das sich niemand dem Eindrud bieser singenden Mädel entziehen kann.

Es werben Zeitel verteilt mit Roien und Text — m beift ja "öffentliches Markfingen", das Publitum soll mirfingen. Inge, unsere Dirigentin, hat sicher nach nie eine so seltsam zusammengesete "Singschar" um sich gehabt. Dort siehen Bürofräulein, ein Sillt im weißen Mantel, Eltern, Kausleute, ein Japaner. Dort beugt sich ein Pimps mit einem alten Mütterchen zustammen über ein Notenblatt; sie sagt zu uns: "Das ist emolwas anners als Tormblasen!" Ein Pimps neben mit sagt selbstvergessen: "Dunnerligchen". Das ist Anextennung! Wir sind ganz stoh. Beht sallen außer den Stimmen der BDM.» Mädel auch immer mehr die der Umberstehenden ein, der Chorwich immer größer.

Das legte Lied ift vertlungen, die Mabel ftellen fich ichnell auf -- boch die Buhörer wollen nicht weggeben. Warten fie auf eine Jugabe? Unter ihnen fteht auch -- unfer Englander aus ber Straffenbahn. Et wintt uns eifrig zu, dann fagt er: Nam I can understand von much, moch better!"

Gin Cachfenmabel.

#### Draußen bei Kunersdorf

Sonniag in Frantsurt. Rach ber Führerinnenbesprechung geben wir nach Aunersborf hinaus. Durch ben bunten Schwarm ber sonntäglichen Spozierganger marichtert stralt die Jungmabels ichar. Seller Sonnenschein, junges Grun, blübende Saume. Lints die Oberwiesen weit, gang weit und grun . . . hier poht Storms Wort: "Man fieht in die Ebene wie in die Unendlichtelt hinein." Rechts slache Sandhoben. Am Abhang unter Ktefern sehen wir uns um die Karte und hören, wir es zu der Schlacht kam.

Drüben auf jenem Boriprung bet Trettiner Sohen ftand Friedrich der Große am Borabend der Schlacht bei Kunersdorf und versuchte, An Klarheit über das Gelände zu ichaisen. Bojett die Oberwiesen liegen, hinderten damals Sümpse und Bache den Anmarsch der preußischen Truppen. Gelände, das jeht von fern wie eine glatte Fläche wirt, hatte in Wirklichteit Einschnitte und hohlwege, die sich später bei der Schlacht als unvorhergeiehene Schwierigseiten auswirtten. Friedrich des Großen mangelhaste Geländesenntnis war einer der Gründe, die den Berluft der Schlacht herbeiführten.

Dann steigen wir auf den Hügel, von dem der König die Schlacht leitete, links vor uns das Börichen Runersdorf mit seinem hohen schlanten Kirchturm, getadeaus das schmale Plateau, auf dem die Preußen den Russen und Cesterreichern entgegenzogen, Jest steht ein Wal von Feldsteinen auf diesem hügel als einziges sichtbares Zeichen, das an jenes Geschehen erinnert, Auf dieser Erde sieten 18 000 Preußen. -- —

Wie eigen bas ift - bier fteben wir inmitten bes friedlichen, blubenben Landes, auf bem fich einft ein Stud preutifcher Geichichte abrollte. Fast 200 Jahre ist bas ber, und doch ist das Cescheben uns ganz nab. Immer war die Ostmart Stätte des Kampies, immer mußte sie sich verteldigen. Darum lieben wir dieses Land so sehr, weil es Jahrhunderte immer wieder mit deutschem Blut ertämpst und mit deutschem Schweiß uns rechtlich zu eigen gemacht wurde. Ostmärtische Jugend kennt die Berpslichtung, die sich daraus ergibt! —

Das war unfer Erlebnis von Kunersdorf. Es gab uns mehr, als lange Borträge uns hätten geben tonnen.

Ein Rurmarimabel.

#### Nordfeefischer

Mit schwerem, wiegendem Gong tommt et die tleine Dorsgasse entlang, steuert auf das Siektor zu, um dann mit einigen gewichtigen Schritten das kurze Stüd hinunter zum Hasen zu gehen. Ebbe ist gerade. Das Fischerboot liegt träge auf Badbordseite, ringsum Watt. Nur ein schwaler, sonnen-beschienener Priel verrät die Fahrtrinne, die brausen von der Nordsee her zu diesem so ein wenig verlorenen Basen sührt.

Einige Moven ftohen mit gellem Schret hinunter auf diefen langen, leuchtenben Wasierstreifen. Der Fischer hebt seine breite, wettergebräunte Sand, beschattet seine Augen und ichaut ieemarts. Beit brüben, techts am Horizont ist eine winzige Rauchsahne sichtbar. Ein Sandelsbampser ... Engländer!" jagt ber Fischer im Borübergeben zu uns Jungmädeln. Er tennt uns; denn seit acht Lagen haben wir brüben hinter dem Deich in ber Jugenbherberge unser Lager.

Run ichwingt er sich mit ein wenig steifen und boch so sicheren Bewegungen hinunter in das Boot, hodt am Hed nieber und beginnt langsam und bedächtig, Reze zu fliden. Ganz langsam, fast unmerklich naht die Alut. Lautlos läuft das Wasser über das Boot, das sich allmäblich aufrichtet. Biel lebendiger sieht es nun aus im kleinen Fischerhafen; denn Sonne und vor allem der Wind, der leicht vom Often herüberstreicht, sangen sich im Wasser, deingen Farbe und Bewegung hinein. Immer aber noch sitzt der Fischer am Sed seines Bootes. Nur den Blid auf die Nege gerichtet, sieht im langsam und bedächtig Jaden um Faden dindurch.

Ein Württemberger Mabel.

#### Roffe im Alltag

Friedel und Els fteben vor einem Schaufenster. Photoapparate find barin zu seben und bahinter wundervolle Bilber, die man mit solchen Apparaten Intpsen tann: Stifahrer in den Bergen, und ein wenig verträumt in die Welt schauen. "Schön — lagt Els. Sie ist die Rleinste der beiden, mit braunen Haaren und braunen hellen Augen, die ein wenig schelmisch und ein wenig verträumt in die Welt schauen. "Schön" — Wenn ich mir wünschen dürfte, was ich wollte, dann wünsche mir einen Photoapparat!"

Friedel neben ihr, mit den widerspenftigen blonden Jopfen, lacht hell auf. "Rur einen Photoapparat? Wenn du dir wünschen dürfteft, was bu wollteft?" Uebermütig bilgen die blauen Augen: "Wenn ich mir wünschen dürfte, was ich wollte, bann wünschte ich mir die ganze Welt!"

"No", ichuttelt Els ben Ropi, "bie ganze Belt, die munichte ich mir nicht" — "Warum benn nicht?" Die Blondzüpfe fliegen in den Raden; bas ganze Mäbel ist Spannung und Unternehmungsluft . . . Aber achielzudend wendet fich die tleine Braune zum Gehen: "Die ganze Belt? — Die friegte ich ja doch nicht!" —

Ein Frantenmadel.

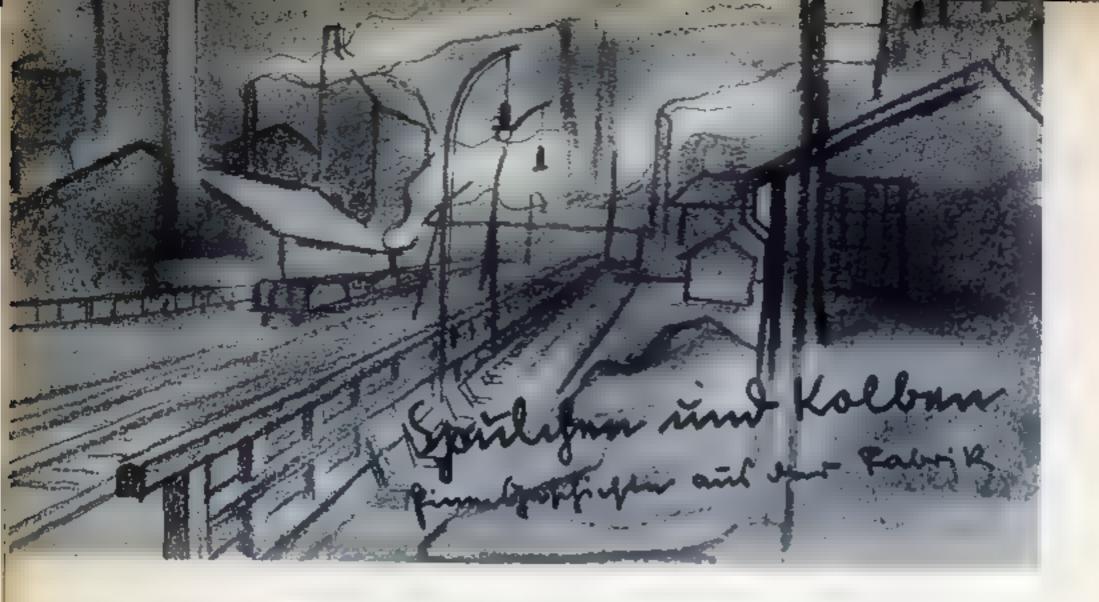

Es war einmal ein leines Spulden. Es fah faft fo aus wie eines, bas eure Mutter jum Naben braucht, nur bag es noch größer war. Das war an einer großen Majdine, aus der all bie schönen Stoffe tommen, die ju Rleibern vernäht werden.

Das fleine Spulchen gehörte zur Majchine wie ein Atub zu seiner Mutter. Es war aber ein sehr unartiges Kind, und die Maschine war manchmal recht trautig und weinte. Dann liefen dide Deltropfen über die blanken Walzen, und die Meuschen sagten: Die Rojchine jomiert, weil sie m ja nicht wissen, daß das Tronen waren.

Das Spulchen war von einem bojen Reid geplagt, der ihm alle Bernunft nahm. Es wollte gern start und machtig sein, so wie der große Kolben, den es immer vor Augen hatte. Der war blant und schlant und bewegte in ruhlgem Stolz ein großes Schwungrad. Immer und immer wieder mußte m zu ihm hinliberschen. Mund und Augen rif Spulchen auf, wenn es ihn anstaunte, und so tam es natürlich oft vor, dah m dabei seine Arbeit ganz vergaß und daran Schuld war, wenn auf einmal der Faben rif, den es auszuspulpulen hatte.

Spuichen tat bann vor Schred einen fleinen Schrei; aber in bem Getofe, in dem nicht einmal die Menfchen ihre Worte verftanden, murbe das überhört. Die Arbeiterin, die auf Spulen aufzupaffen hatte, mertte fast immer erst den Schaden, wenn schon eine Menge Garn verwirrt war. Aergerlich sagte sie schließlich: "Diese Spule taugt nichts mehr. Sie muß ausgewechselt werden. Ich werde es bem Maschinenmeister sagen".

Das war fo ftreng gesagt, bag ber Mutter Majchine vor Schred ein paar Tranen über die Walzen fullerten; benn teine Mutter gibt ihr Kind weg, auch wenn es noch so ungezogen ift. Derb wischte die Arbeiterin über die Walze und sagte halblaut: "Elende Schmiererei". Gebuldig hörte die Maschine alles mit an und bachte nur daran, wie sie ihr Kind bestern lönnte.

Dos aber schlug alle guten Worte in den Wind und rief: "Ich will nicht mehr tleines Spulchen heißen, ich will ein großer Kolden sein. Alle Fremden, die die Fabrit besuchen, staunen ihn an, und der Fabritherr sagt dann immer ganz seiertich: "Das ist die Sauptsache hier und hat mächtig viel Geld gertokei". Und die Arbeiter behandeln ihn ganz vorsichtig. Ich dagegen werde herumgestoßen, mich sieht tein Mensch! Ich will auch den Fremden gezeigt werden!"

Go fprach Spulchen fortan faft feben Tag. Die Rafchine, bie immer jo icon blant mar, wurde por lauter Rummer gang

blind. Die Lehrmädden gaben fich alle Mühe, die Dafchine blant zu triegen. Da fie aber die Rafchine nicht verstehen tonnten und nicht wußten, daß fie von innen heraus trübe war, betamen fie vom Weister viel Schelte; benn er glaubte ste waren saut und wollten sie nicht ordentlich pugen.

So jog die ganze Geschichte ein Unglud um das andere nach M. Eines Abends, als olie Raschinen ruhten und ein Sonnenstrahl den großen Rolben noch einmal golden ausblinken ließ, wurde m mit Spulchen ganz toll. Es sommette und wurde von solchem Reib geplagt, daß teiner mehr einen Rat wuhte. Einige Raschinen murrten ichon und riesen: Ran solle Spulchen wegwerten, aus ihm würde im doch nichts Ordentliches, und m würde nur allen Schande machen.

Unglüdlicherweise lag gerabe an dem Abend neben Spulchen Die Putwolle, die wegen ihrer scharfen Junge allgemein gehahl war . . . Die flüsterte Spulchen immer zu, es solle nur tüchtig Lärm ichlagen und alle anderen Spulen mit aufhesten, damit sie gemeinsam dem eingebildeten Rolben zu Leibe gingen. Dann wurden sie groß und machtig werden, und Spulchen ware bann die Größte und Schönste in der ganzen Fabrit.

Mitten in den Lärm hinein sprach auf einmal ber Kolben mit ruhiger, tiefer Stimme: "Was feld ihr für ein dummes Bolt! Spulchen, wenn bu nicht wärft, bann würde tein Garn aufgesoult, und dann tonnten die Waschinen tein Tuch weben, und ich brauchte nicht bas Schwungrad zu breben; benn dann gabe m ja für mich tein Luch aufzurollen. Es muß jeder feine Pflicht an dem Plat erfüllen, an den er gestellt worden ist!"

Aber Spulchen hörte mehr auf das Bicheln der Bugwolle, die fich von herzen freute, ihr Gift wieder einmal auglorigen zu tonnen. Alle anderen hatten eingesehen, daß der
Kolden techt hatte. Die Bugwolle aber redete sich so in hige, daß sie auf einmal Jeuer sing. Erst tamen nur tleine Rauchwöllchen, dann aber schlugen gleich darauf die Flammen licherlob heraus. Das Zeuer hatte gute Rahrung; denn die Wolle lag ja unmittelbar daneben, so daß Spulchen laut migammern ansing.

Das hörte ber Bächter. Er tam ichnell gelaufen, und als er bas Feuer sab, got er einen großen Kübel Wasser auf bie Raichine. Als das talte Wasser auf Sputchens heiße Hände tam, ichtie m taut auf; denn der Schmerz war unerträglich. Es gab einen Knads — und Sputchen war mitten entzweigesprungen. Der armen Maschine brach sat das Herd, als ste das mit ausehen mußte.

In der längsten Racht, die Spulchen je erlebt hatte — denn es tonnte vor Schmerz nicht schlafen — tam es zur Einsicht. Es ertannte, daß seder auf dem Platz, wo er nun einmal hingestellt worden ist, seine Pflicht tun mut, und, daß es ganz gleich ist, ob man gesehen wird oder nicht. Hauptsache ist, daß man die ausgetragene Arbeit getreulich verrichtet. Aber mat es mit dieser Einsicht nicht zu spät? Spulchens Kopf sant vor Reue und Kummer immer tiefer . . .

Um nächften Morgen padte eine raube, schwielige Sand das Spulchen, so dat es schon glaubte: jest tame das Ende. Sehnstüchtig warf im noch einen Blid auf feinen Arbeitsplat und schloft dann gant fest die Augen, um wenigstens nichts sehen zu müssen. Aber es sam nichts. Berwundert macht im die Augen auf, da war es in einer Wertstatt. Plöglich wurde ihm etwas Seifes auf den Leib gebrück, Hände stelchen glättend darüber —

Auf einmal mertte ce, daß es feinen Sprung mehr hatte; nur eine Narbe zeigte an, wo er gewesen war. Die Menschenhände trugen wieder zurud und stedten Spulchen auf seinen alten Plag. Außer sich vor Freude hüpfte es fast daraus. Ein bischen sühlte es noch den Schwerz in der Raht, aber dann begann es sich lustig zu dreben, und bei jedem Ral Umdreben sahte wiede gute Borsätze,

Wlutter Majchine strahlte. Sie war glüdlich, baß Spulchen wieder da war. Im Ru war fle blant, und alle im Majchinenraum sahrn freundlich auf Spulchen, bas eine so harte Lehre
betommen hatte. "Schadet gat nichts, schadet gar nichts",
meinte eine Raschine, die trgendwie mit Spulchen verwandt
war und sich das schon erlauben konnte . . .

Und fo breht en fich heute noch fleihig. Wer fich die Narbe einmal anjehen will, ber muß mit im die große Fabrit tommen. Ich will fie ihm gern zeigen.

Ein 3midauer Dabet.

### Die Rache des Seekönigs

"Tief unten im See, mitten unter ben grunen Algen, wohnt der Scetonig. Groß ift fein Relch. Ueber Waster, Pflanzen und Tiere herrscht er. Herrlich II sein Hofftaat, Nizea mit silbernen Krönfeln und buntle Wassermanner hören auf seine Wort und harren seiner Besehle . . In seinen Armen sangt er das Blau bes himmels ein und lätzt m im See wibersplegeln. Aber wenn bann die Sonne untergeht, tanzen die Rigen über dem Wasser im glübenben Rot — bas ist des Seetonigs großes Fest.

Finster rollt et seine Augen, und weithin drohnt seine Stimme, wenn Unheil auf der Welt geschen ift. Dann heult der See, wirst schäumende Wogen ans User und wehe, wenn ein Rahn mit dem Sturme sämpsen will — unerbittlich zieht en ihn in die Tiefe." — Groß schauen viele Jungmäbelaugen mich an, ungläubig die einen, mit einem leisen Schaubern die andern. "Ob m wirklich einen Seetonig gibt?" —

Beiß war ber Tag; nun geht die Sonne unter. Rot glüht bie breite Boltenbant im Westen, rot glüht der himmel, wie das weite, weite Weer . . . Ein weißes Segel steht am Horizont, nun glüht auch bieses, überstrahlt gleich den Schneebergen brüben von diesem Licht . . "Do nun die Rigen tanzen?" —

"Geht nur, wie die Rrönlein rot leuchten!" — "Ach du, das gibt's einsach nicht. Seelonig und Rigen gibt's nur im Märchen! Rach' uns nichts vor!" — "Du, jest bist Du aber still, Du tennst doch die Geschichte vom Rebelmannchen brüben am Ueberlingersee, das ist bestimmt ein Basall des Seetonigs, und Du willt doch nicht bestreiten, daß sene Geschichte wahr ist!", weint Lotte. "Effen, Effen!", tont es vom hause herüber, der Küchendienst hat sein Wert vollendet! — Bergesten sind sat turze Zeit Seetonig und sein Reich.

Die Fahne fintt am Maft. Duntel liegt ber Gee, fcmarg ift ber himmel, joll ein Wetter tommen? Der Tag mar fcmil

und beiß. Berftohlen wandert manch Auge hinaus auf das Wasser; man sieht das andere User nicht, "Ob der Sectönig wohl grout?", fragt Inge, unsere Jüngste, als sich alle in die Betten verziehen. "Unsinn!", ruft wie auf Kommando Schlafssaal 6, das find die "Gescheiten"; sie lachen Inge aus . . , Ruhe im Haus. Nur im Schlassaal 6 gibt's feine Stille, Lachen und Kichern, emstges Ueberlegen und Borbereiten . . .

Mus dem duntlen See steigt eine hohe Gestalt. Ein schwarzer Mantel umbullt ste; aus Schilf und Algen ist der lange Bart, und nur die Augen rollen und glüben. Richt die hellen Rizen begleiten ihn, sondern schwarze Wassermanner. Eine eigenartige Must umtlingt die seltsamen Wesen, die nun langsam dem Hause zuschreiten, die Treppen hinauf . . ! In Inges Schlassaal ist mudsmäuschenstill; die Musit ist schon michnen gedrungen — nun geht die Tür auf . . . ! Eine Donnerstimme: "Rittam men!" Keine rührt sich.

Run hat sich auch noch draußen der Wind aufgemacht, fauft um das haus, burch die Pappeln, und faut klatschen die Wellen ann Ufer. — Stille! Da paden die Wossermänner energisch zu, und bald bewegt der dug hinunter zum See. Voraus der Seeldnig, dann in Trainlugshofen ein paar Jungmäbel, die sestgebalten werden . . In Linie müssen sie am Ufer antreten; da helsen keine Pluchtversuche, duntel und hoch ragt auf dem niederen Bootssteg der Rönig.

Run beginnt bas Gericht! Drobend Mingt bie Stimme: "Ihr babt nicht an mich geglaubt, nicht an den heten des großen Bodenlees, nicht an euern herrn; benn das bin ich, jolange ibr Mer euer Lager habt, jolange ihr hier auf dem Waffer tudert und solange ihr gleich meinen Fischen in silbernen Fluten schwimmt. Geschmäht habt ihr mich, und darum grollt der See, darum gebühret euch Strafe!"

"Bebe, webe!", murmeln bie Wallermanner . . "Bebe, webe!", raunt ber See . . . Ein Jungmabel nach bem anbern wird auf ben Steg geführt, muß niebertnicen, und mit eiferner hand taucht ber Seetonig ibm den Kopf ins Wasier. Da nügt tein Schreien und Bogen und Rachelchwören der Jungmabel. — "Jum Hause tehrt!" Zehn nuffe Jungmabel laufen fo ichnell sie tonnen ins haus . . . Der Seetonig mit seinem Gesolge aber "verfintt" wieber im Bobensee.

Ein Rarieruher Mädel.



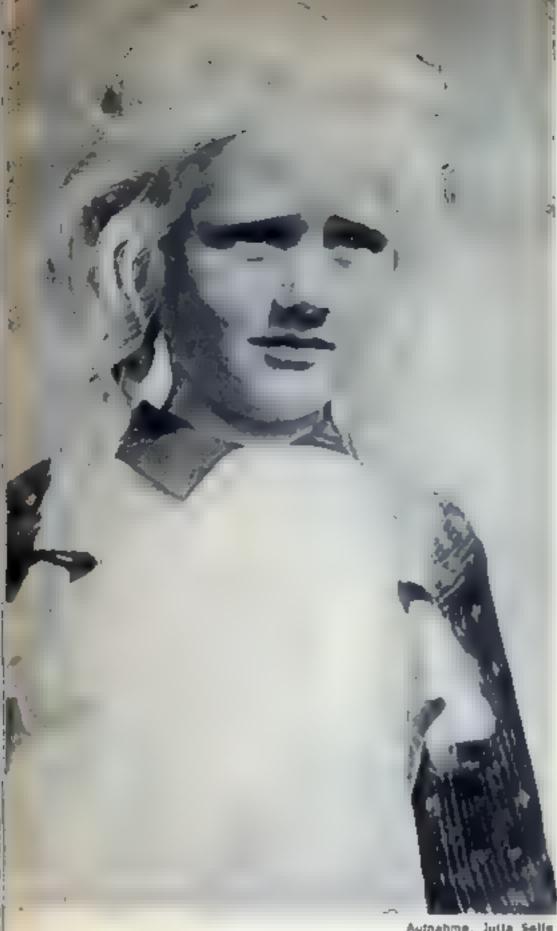

Autnahme, Jutta Selfe

## Lütt Anthje Witt

Bir hodten im Rreis, ich ergablte Gefchichten aus bem Summling. Da war bie wunberliche Geschichte vom Schafer, ber auf einem Bein ftanb, die gange Racht, und die Sterne am Simmel gablen wollte. Ich blatterte in meinem Fahrtenbuch und zeigte dabet Bilber von ben fleinen oftfrieficen Dorfern, bie abe gefchloffen von ber Welt, welt hinter ben Sanbhugelu liegen. Dann framte ich bas Bild von lutt Anthje Witt vor, ba ftand fle. Unthje Bitt, ben großen Blumentrang im Saat. Go fab fte immer aus; wie eine fleine Ronigin lief fle gwifden himmel und Erbe. Da wollten fie alle etwas von Anthje Witt hozen, und ich padte bie Sachen gujammen. -

Das war also im Hummling, ich wohnte bei bem großen, reichen Marichbauern. Da tam um bie Mittagegeit eine "Buerbeerne" auf die "Deele". Quit Anthje Witt? Sie trug einen vollen Gad auf der Schulter, ber mar ihr mohl ichmer geworden, und fie ftellte ihn an bie offene Deelentur und lehnte fich ein wenig an. Einige faftige Grashalme und Rleeblatter fielen heraus aus dem graben God. Die murben balb von Anthie eifzig aufgesammelt, eines davon ftedte fie burch Die feine Spige am Aleid, es war eine blubenbe Alecholbe.

Da tam ber Alte mit brei Schritten burch bie Deele auf Anthje ju, ftrich mit feiner großen, rungeligen Sand über ihr Geficht und lachte fein ,barbeigiges" Lachen. Er mußte mohl etwas von mir gesprochen haben; benn ich fab einen blonben Ropf durch die Tur, ber nidte, und ich nahm es als Gruf auf und hielt bem lutt Anthje meine beiben Sanbe bin.

"Un wi gaobn nas Anthje jahrn Sufe . . . Anthje Bitt mobnte braugen in der beide, in der alten gerfallenen Strobtate, bie uralt ift. Darin lebte ber Trent, ber tagsuber im Moor war, und bann war ba noch bie "olle Behmober", die bie beiden versorgte. Das Dach hing windschief und tief, fast bis auf ben Boben, jo bag die Fenfter wie blinzelnde Augen ausfaben. Anthje mochte leine Kinder, weil fie alle wieder wegliefen, wenn ste mit ihnen spielte, und fich alle voz ber einfamen Beite bler fürchteten. Rube und Pferbe batte Unthje nur ein einziges Mal gesehen; das war, als fie mit Trent jum Zuiderfer hinübergefahren war. Beibichnuden, die fannte fie; meist rief sie die Tiere sogar mit Ramen, wenn der alte Schafer Die Behmober besuchte und feine Berbe fich an ber Rate fammelte. "Bat Anthje tann niz anners as met Blomeles spialen, Leddtes fingen 🖿 dat jahr Moder ammer beih, un dem Trent fin Karren treden", fagte bie Alte. Anthje lachte hell; es gehörte jur Strohtate, zu ben roten, leuchtenben Blumen im Garten, dieses Lachen, manchmal war m fein wie perbrechliches Glas, und ber Wind trug es mit fich fort.

Man lounte 🔚 in der Ferne ertennen an bem flächfernen Baar, bas heller leuchtete als bie Sonnenblumen, 3ch habe Anthje oft besucht. Einmal fagen wir lange auf bem Beib. hügel, und da habe lich ihr bann von uns zu Haufe ergabit. Dat wir auch weite blubenbe Beibe haben, bag viel reiche Bauern bei uns wohnen. Ich ergählte ihr von den weste fallichen Bojen; und bann munderte fich Anthie, bag es fo große Stabte gab. Gle batte nie etwas von unferen Berg. werfen gebort. 3ch habe ihr bann von unferen Beimabenben erjablt, von ben Jungmabeln, und ich habe ihr bie ichonften Bleber vorgefungen, die mir einfielen . . "Riet fütt Unthie Bitt, be Belt ift vel groter I be Belbe, vel groter as bat Darfpen, men fe laupet all meeft wier trügge, wenn fe bat bao buten feibn bamt!"

Da oben auf bem Belbhugel habe to ben Krang gebunden, und ibm ber lutt Unthje auf ben Ropf gefest; ba bat fie ber Trent auf belbe Arme gehoben und fie auf feinen breiten Sanben jur Behmoder gebracht. "Behmoder, wi havt auf ne Runigin in ufe Beibe!" tief er und ftellte Unthje por ben Splegel hin. "Sub, dat ift Anthje Bitt, be batt bat nun to feggen bier." Und Anthje machte einen tiefen Anids und verneigte fich vor ihrem Spiegelbilb.

Db die Leute in der Stadt auch fo einen Rrang tragen, bat fte mich gefragt. 3a, wenn bie Jungmadel jest alle bier bei Unthie Bitt maten, mußten fle auch einen bunten Rrang im Saat tragen . . . Db bie Jungmabel nicht tommen tonnten, fragte fie weiter, und ich muftte ihr nachber verfprechen, bag ich mit euch wiedertame, wenn bie Beibe wieber bluben murbe. -

So etgablte 🔳 ben Jungmadelu . . . "Zeig mal, das lutt Anthie Witt, ich habe fie noch nicht gefeben, bie muß wohl fehr icon ausgeseben haben!" ruft alles auf einmal . . . 3ch habe nachher ein gerfnittertes Bilb bon unferem Beimabend mit nach Saufe gebracht.

Gin Beftfalenmabel.

#### Heides Jiehharmonika

Beibe ift ein fehr mufitalifches Jungmabel, und mir glauben alle feft, dag fie barum auch fo grobe "Borborner" bat. Die beiden Saarflechten figen namlid framm an bem runben Ropf und die beiden großen Ohren nach ftrammer, das heißt, fie fteben etwas meiter ab, als es fenft gewöhnlich bei ben Menichen ber Gall ift.

Die Mutter von Seide ist babeim an der alten holzbalge. "Geh endlich los mit beinem Gequietsche, ich bin's leid." Aber die Heide macht ein zu ernstes Gesticht, so daß man ihr eigentlich nie recht bose sein tann. Fertig zum Jungmäbels dienst sitzt sie auf dem tleinen Bod und tastet die weißen Anopse an der Ziehharmonita leise ab, daß babei die Tone aus dem Kasten nur so quietschen. Es springen die seltsamsten Tone aus dem Quietebühl; manchmal tlingt es wie ein jämmerliches Klagen; dann blied der Ton im Hals steden. Aber Heide ist stolz, daß sie mit zur Rustschar gehört.

"Beigt du, Rutter, bas ift auch Dienst am Bolt, wenn ba bir das immer anhörst, das ist Dienst für die Jungmädel, und die sind doch das Wichtigste!" Die Mutter lacht, beugt sich über das Beden. In den vielen hundert Seisenblasen spiegelt sich ihr lachendes Gesicht. Die Aermel hat sie hochgetzempelt, das Basser läuft settig am Waschbrett ab; und heide hat schon einen weißen Schaum auf der Rase, weil sie die vielen lachenden Augen der Rutter in den Seisenblasen suchte. "Du, ich sich dich da drin!" — "Wahr ist's, die Jungmädel sind das Wichtigste!" dentt die Rutter und schon ist heide draußen, zust noch von der Treppe herüber: "Wir lernen heute ein neues Lieb, das mußt du dir nachher einmal anhören. .."

Die zur Munticar geharen, sigen alle im heim. In der einen Ede har fich heide mit ber Ziehharmonita breit gemacht. Die Blodflöten sigen vorn. Einige wollten den Tredebuhl erft nicht babei haben, weil der so nach "gingel gangeli" flingt. Aber in ben Augen der heide saft der Schalt, und den wollten sie alle gerne mit dabei haben. So tamen sie einmal in der Woche hier zusammen.

Das neue Lied von den Jähndelein wollten fie beute [pielen. Die Tone tamen eigentlich gar nicht jo gequeticht heraus aus dem Raften. Das war luftig, wie aus einer Wunderlifte gelodt; und der Rhathmus des Liedes ift der hetbe in die Beine gezutscht, die baumeln nun luftig im Talt, und auch die "Stärtles" gehen mit.

Ju Baufe ift alles ftill geworben, nur das Waffer platicht wohl ab und gu. Später fitt die Mutter hinter bem großen Saufen Strümpfe. Wenn die alle heil werben follen, dann tann bas eine lange Weile dauern. Beide wird ihr dann das neue Lied vorspielen; sie wird ihr beim Stopfen helfen, so gut we ein Jungmädel tann. Es wird allerlei mufitalisches Fliden geben, und die Mutter wird mit dem Ropf schütteln über so ein seltsames Ding von einem Jungmädel . . .

"Danbelum, bibelbumbei, der Fahnbelein und ber find beet ..."

Ein Barttemberger Dabel.

#### Jungmädel am Mikrophon

Im Münfterland gibt es ein lleines Dörfchen, Schapbetten. Es liegt so mitten in der Weite und zwischen sommergellnen Wäldern. Eine Straße führt von Tillbed herauf. Es sieht aus, als wenn uns die Straße geradewegs dahin suhren wollte, wo in der Weite des Münfterlandes gant seen am horizont Etde und himmel zueinandes tommen.

Run macht die Strafe eine Biegung und ist plöslich nicht mehr einsam: Raber und lachende Jungmabel. Wir sind ba! Eines nach dem anderen hopk vom Rade, sührt sein Rad auf den Bauernhof und lehnt man eine Wand. Es ist etwas Besarderes mit den Jungmäbeln tos. Sie sehen umber, und schan haben sie etwas Ungewöhnliches entdedt; Ein Auto und zwei stemde Männer. Dahinten kletters sogar einer im blauen Rittel am Telegraphenmast berum. Das steht sicher in Berbindung mit diesem Radio. Begina hat zu gesagt, daß sie im Junt sprechen sollen. Mehr können die Jungmädel vorläusig leider noch nicht sessten. Aber sie sind gespannt, nichts entgeht ihren Bliden.

Der Tag ift heute fühl. Da geht man boch lieber hinein in die Ruche, in der Reginas Mutter ein Jeuer angemacht hat. Luftig prafielt das affene herdfeuer. Der Rauch zieht oben an Würsten und Speckseiten vorbel in den Kamin. Die alten Truben stehen wie immer an den Wänden. Aber tein Jung-mädel sieht dahin; denn mitten im Raum steht eine lange Röhre auf drei Beinen, und oben hat diese Röhre eine längere, silberne Kapsel. Am Boben entlang ziehen sich von der Röhre aus die hinaus zu dem Wagen lange Schläuche,

Das da ist also das Mistophon! Der Mann mit dem blauen Kittel hat gerade eben die Berbindung zu der einen Telephonsteitung gelegt, die von Köln aus gesperet ist. Auf der Leitung sann im Augenblich niemand telephonieren. Nur die Jungmädel sollen durch diese Leitung von ihrer Seimat ersählen, drüben nach Köln hin, ins Funshaus . . .

Auf ihrem Seimnachmittag, ben fle nach Roln hinübertragen follen, wird nur munfterlandifches Platt gesprochen . . . "Wiede Ramp un hauge Siegen, Bielen blankert bor bat Gron, Raufenrud, flugg mi entgiegen, Monfterland war bleg bu riet!"



Ein Jungmabel ergablt: "Dh. Regina, as id nao in die 1-Klaff was, find mine Frondinnen Dia, Lene und id met uffe Puppenmagen, met Schuten un Stode nao bar Glodenlod be uffe Borpten laupen, un hept graben, als wat bein jat. Up eenwool waft gang bott inne Ear. Bi laten all uffe Spielwiat stoan un vezellen to Mam und Papa, bat wi 🖿 Glod funden han. De hept us bi ben Glauben Loaten. Ru wiet wi alles allängst von use Lährin",

Run erzählt ein Jungmadel, wie fest fie alle früher an ble Sagen, Die gerade im Münfterland fo augerorbentlich reich find, geglaubt haben . . . Die Jungmabel mußten fo iprechen, als wenn man einem etwas ins Ohr fagt. Das Mitrophon ift namlich nur ein großes Ohr. — Zwijchendurch ging ber Mann aus Roln immer wieder hingus zu bem anberen, ber im Auto faß.

Das Auto war nun auch fo eine Sache für fich. Gang fill hatten im Borbeigeben ein paar Jungmabelaugen bineingejehen und einen großen Roffer mit Schrauben und Platten und Ropfhorern entbedt. Best fahlen fich immer wieber Jungmadel hinaus aus ber Ruche hin jum Auto. Da tonnte man gang beutlich bas Sprechen und Gingen ber Ramerabinnen boren. Das borte man nun auch in Roln! Der Funt ift boch eine große Zaubergeichichte. Das bachten alle Jungmabel, Die laufdenb umberftanben.

Am anderen Tage fagen fle an ben Lautsprechern und horten ab, genau wie es um blefelbe Belt vlete andere Jungmabel im gangen Land machten. Die Münfterlander freuten fich, daß fie mit Silfe bes Funts fich eine Berbinbung gu all ben anderen Jungmabeln gefcaffen hatten! In Berlin und überall ba braugen im weiten gand horten fie ja ihre Lieber und ihre **Бртафе** . . .

Gin Beftfalenmabel.

#### Unsere Sendung wird!

Endlich durfen wir in ber Reihe ber Reichsfenbungen "Bir gruhen aus beutichen Gauen" eine Pommerfendung bringen. Gong ftolg find wir und figen nun togelang mit heigen Ropfen belfammen, überlegen, entwerfen unfere Plane, magen fie gegeneinander ab, greifen wieber neue auf, bis wir allmählich, gang allmähltch etwas Ordnung in die Julie ber Sagen und Marchen, der Lieber und des geschichtlichen Stoffes bringen und langfam an die grundliche Borbereitung ber einzelnen Abichnitte unferer Beimatfendung geben tonnen.

Mus jeber Ede unferes Laubes wollen mir etwas bringen. Bir wollen berichten von den Mandguter Fifdern im Gudoften der Infel Rugen und von der Grenze und unferen Menichen in Oftpommern. Bir wollen bie ,,11 Fifcher jum Rampe", die an einem ber einfamen pommerichen Stranbfern dicht an ber weiten Rufte wohnen, von ihrem haus und Sof ergoblen laffen, und fo follen es que die Bauern im Gubgipfel bes Lanbes vom Pariger Beigader tan.

3a, jo mollen wir es machen: Bom Norben und Guben, Dom Westen und Often Pommeens zu allen im Reich fprechen und allen zeigen, daß in den vier Himmelszichtungen unferes Landes die Pommern troß aller Artverbundenheit jo verschieden find wie biefe felbft.

Auferdem tonnten wir noch ergablen von pommerichen Städten, von einem Gang burch Stralfund, bas mit feinen alten, tropig aufgeredten Turmen und Rirchen nach Rugen hinubergrußt, von Greifswald, unferer iconen Universitatspabt, von Stettin und ben oftpommerichen Segelfliegerichule in Leba, — ach ja, und von Arnbt und Nettelbed, von Schleich und — — aber bas murbe mirllich ju viel!

Wie felbst spuren so recht nachbrudlich, welche Kraft und welches Leben in Pommern wirken. Wir merten es bereits aus bem reichen Gut an Sagen, altem Brauchtum und Bolte. fitten, bie uns jugetragen werden und fpuren es noch viel ftarter, ale wir bann ine Land binaustammen und jetbft mit Bauern und Fischern, mit Lanbmabeln und Sledlern von ber Dftgrenge fprechen. Denn bas ift das Schonfte fur uns bei ber Botbeteltung unferer erften Reichsfendung, bag wir binaugfahren weit über Land und uns ergablen laffen con alt und jung, was fie von der Gefchichte und dem Leben ihres Dorfes und Bofes milien. -

Mis wir das erftemal gu fo einem alten Fifcher nach Monchgut famen, hatten wir das gefürchtete Mitrophon noch nicht bei uns. Der Rann ergabite une unbefangen ftunbenlang aus feiner Jugend, von Sochtidebidern und Sochzeiten, bei welchen er getangt bat, - Bochgeiten, an benen ein paar hundert Menichen feilnahmen, und bie nicht nur einen Tag dauerten, - - - von Baten und ihren Gefcenten, von bofen Geiftern und Begen auf Rugen und von bem lutten Bud, bem guten Sausgelft ber Mondguter.

Raturlich betam er zuerft einen Schred, als wir ihn bann baten, bas alles noch einmal ju ergahlen, wenn wir nach einiger Beit mit unferem Mitrophon wiebertommen murben. Abet gleich war auch wieder bas gute, frobliche Ladien im Weficht bes alten Mannes, und er ichmungelte nur; Wir follten thu rechtzeitig benachrichtigen, bamlt er fich gut porbereiten tonne, -

Achnlich ging m uns bei einer Beigaderbauerin, die wir in einem fleinen Angerborf bes Weigaders auffuchten. Auch fic war erft gang jurudbaltenb, faft ichen, als fie barte, bag wir "vom Rundfunt" finb. Aber dann machte es ihr boch große Freude, une "junge Dierne", wie fie jagte, ihre leuchtend bunten Rode, Bander und Sauben ju zeigen und fogar anjupaffen. Raturlich machte une bas Beguden und Unhalten all bet Pracht augerordentlich viel Spag, und die alte Frau wußte uns fo lebhaft und herzlich von ihrer Welt zu fprechen, dag wir in ber turgen Beit bei ihr gang barin lebten.

Das Mittophon mar beinahe vergeffen; und viel fpater erft, als wir icon wieder Stettin entgegenrollten und jeder lange für fich mit feinen Gebanten bei allem Etlebten war, tam bie Freude, daß wir all das nun weitertragen würden an unjere Rameradinnen und Kameraden im Reich, und daß fic alle bann auch etwas von ber Liebe gu unferem Land fpuren und ein Stud Bommern fennenfernen merben.

Ein Bommernmäbel.



Icheinisches Eintapfgericht für eine Gruppe gu vier. 4 200:fel Doggfe Rheinfide Come

2 Cher Bafter zum Kreben bringen, die Kortoffeln fchlien, wasten und fleinschen. Die Guspannürfel fein zurbrücken und nab <sup>2</sup>/<sub>2</sub> Chter bellem Walten Westen, platten Berlieben. Die Guspannürfel beit, dem Cuppendrei unter Kändigen Rüfern bintingiefen, auch dem Wiederweffeden und die Kartoffen bie Walte derzogeden, gut durchehren und bei fleinen. Jewer 25 Weinnich (ein gestieres Gustillum flinger) beiten lassen.

Weiters gate Excepts exhalter for instanton you der MAGGI-Gesellschaft - Berita W 35



## Im Frühtau zu Berge

Rad einem fdwebifden Doffslieb.



Morgen, noch eb im Ca . le bie Gab ne frabn.

- 2 Ihr alten und hochweisen Ceut, ihr benkt wohl, wir find nicht gescheit, fallera? Wer sollte aber singen, wenn wir schon Grillen singen in bieser herrlichen Frühlingszeit!
- 3. Werft ab alle Gorgen und Qual fallera, und wandert mit uns aus dem Tal, fallera! Wir sind hinaus gegangen, ben Sonnenschein zu fangen. Kommt mit, versucht es auch felbst einmal!

#### Bastsandalen für Jahrt und Lager

Wenn wir auf Jahrt einen anstrengenden Tagesmarich hinter uns haben, dann sied wir meist froh, die Wanderstiefel, die unseren Juh über Tag draugen so gut schützen und nun gegen Abend plöglich so schwer sind, mit einer leichten Fuhbelleibung vertauschen zu können. Wir wollen nun heute selbst ein paar Bastsandalen, die man obendrein auch als Comnastit und Badeschuhe gebrauchen tann, herstellen.

Als Material nehmen wir etwa 250 Gramm gewöhnlichen Gartnerbalt, ben wir zu einem biden Zopf flechten, damit die Jäden sich nicht verwirren tonnen. Bastsandalen, wie wir sie uns machen wollen, werbet ihr niegends kausen tonnen; benn ste find eine Sandar beit, deren herstellung so zeitraubend ist, daß einem handwerter daraus tein Berdienst erwachsen würde. Für euch aber ist diese Arbeit eine Uebung in Ausdauer und Geschicklichteit, und vor allem, ihr konnt euch bamit einen dauerhaften Gebrauchsgegenstand herstellen. So vergeubet ihr eure Zeit und Arbeit nicht sur eine Spielerei.

Bir beginnen bie Arbeit mit bem Flechten eines 3 op je s. 12 bide Baftfaden werben gujammengebunbelt und mit einem Binbfaden un einer Türflinke jestgebunben. Die 12 Faben werben in brei Strabnen gu je 4 Faden geteilt, und bamit flechtet ihr nun einen 10—12 Meter langen Bopf. Benn

ein Jaden zu Ende ist, wird ein neuer eingelegt, und ein Stüdchen mit dem alten zusammengestochten. Die herausstehenden Enden werden nachher sauber abgeschnitten. Die 10-12 Meter Bastzopf reichen für eine Sandale; ihr müt also stüt die zweite gleich einen zweiten Zopf flechten. Es ist besser, beide Sandalen gleichzeitig zu arbeiten, weil sie dann gleichmäßiger werden. Das Flechten ist gar nicht so langweilig, wie ihr vielleicht bentt, wenn ihr babei singt, oder abwechselnd Geschichten erzählt.

Wenn die Zöpfe fertig jind, werden die Sohlen ich nittmuster gemacht. Ihr nehmt ein Blatt Papier, zieht einen Schuh aus und stellt euren Juß auf das Papier. Run zieht ihr mit einem senfrecht aufgestellten Bleiftift den Umriß eures Jukes nach. Ieht habt ihr also den Umriß einer linten oder techten Sohle. Damit wir die Sohlen recht gleichmähig nähen tönnen, müßt ihr das Schnittmuster gerade ausgleichen, so wie die Sohlen von Hausschuhen sind, die ja auch für linte und rechte Fühe passen.

Run sangen wir mit dem Nahen der Sohlen an. Ihr meht zuerst die Sohlenlange. Ist sie z. B. 25 Zentimeter lang, so meht ihr vom Zopf, dessen Ansang ihr mit einem Bastfaben sein sauberlich zubinden müßt, 20 Zentimeter ab, also immer fünf Zentimeter weniger, als die Sohlenlange ausmacht. An dieser Stelle knickt ihr den Zopf um und führt ihn neben dem abgemessenen Ende von 20 Zentimeter zurück und nöhl mit



### Mit Enkutol

### in der prallen Sonne geschützt-wie im Schatten

Eukutol schützt wie ein Filter Ihre Haut vor Sonnenbrand und verstärkt zugleich die wohltvende, heilsame Wirkung der Sonnenstrahlen. Und der Grund? Eukutol enthält hautverwandte Schutzstoffe. Diese

verschaffen Ihnen erst den vollen Genuß der

Eukutol-Sonnenöl nußbraun,

Wochenendpockung 35 Pfg., Flaschen zu 50 Pfg. v. RM 1,-



Sonne und die gesunde sportliche Bräune.

Schutz-, Nähr- und Heilcreme, Dosen zu 15, 30 und 60 Pfg., Riesentube RM 1,35.

vir kriegen keinen Sonnenbrand - wir haben Eukutoli

ftartem Leinenzwirn burch beibe Bopfe. Geib ihr wieber am Anjang angefommen, fo legt ibr bas freie Zopfende rund um ben Unfang und naht auf ber anderen Geite gurud und fo immer rund herum.

Das gange fieht aus wie eine langgezogene Schnede. 3hr mußt barauf achten, daß ber Bopf gur Laufflache hochfant ftebt, bag bie Cohle alfo fo bid mirb, wie ber Bapi breit II. 3hr tonnt naturlich nicht immer quer burch die gange Soble ftechen, fondern mußt jedesmal ben Bopf nur an zwei vorhergebenben Bopfen festnähen. Wenn ihr ein Studchen genaht habt, fo fangt gleich bie zweite Soble an, bamit beide gleichmäßig werben.

Sobald thr ben 3opf etwa 10. bis 12mai herumgenaht habt, mußt ihr ben porberen Teil ber Sohle verbreitern. Das geichieht, indem ihr den Bopf um bas vordere Drittel der Sohle einmal besonders bin und jurud führt und dann einfach glatt arbeitet, bis bie Sohle groß genug ift. Sie muß um eine Bopfreibe breiter fein als bas Schnittmufter.

Run beginnen wir gleich mit bem Raben ber binteren Rappe. Schneidet alfo ben Bopf nicht ab, fonbern bort bei beiben Cohlen fo auf, daß ber freie Bopf innen an ber Stelle hangenbleibt, mo bei einer feitlich offenen Sanbate bie hintere Rappe anfest.

Gamtliche Oberteile der Ganbale werden aus floch nebeneinander gelegten Bopfen genaht, bamit fie weicher find, ale die Goblen. Ihr biegt alfo ben frei hangenden Bopf nach oben und führt ihn rund um bas Gerfenteil der Goble und swar naht ihr ihn hochstehend mit überwendlichen Stichen mit feiner Schmaltante auf ber Goble feft. Ift er einmal um die Berle herumgeführt, fo wird er rund nach oben gebogen und jurudgeführt. Go wird immer bin und her genabt, bis die Rappe hoch genug lit.

Ihr mußt bei beiden Canbalen auf der Innenfeite der Rappe aufhoren; benn nun bilben wir aus bem freihangenden Bopf gleich bie "Berichlugipange: Gest euren Gug in Die Sandale und legt ben Bopf wie eine Schuhfpange barüber, bildet eine Defe als Knopfloch und naht ben Bopf an ber Spange jurud. Go wird bie Spange aus einem boppelt aneinandergelegten Baftzopf gemacht, bamit fie gut halt. Run erft tonnt ihr ben Bopl abichneiben - aber nur nicht gu Inapp! Das Ende mird breit verteilt und flach auf ber Innenfeite ber Rappe festgenaht, bamit m nicht brudt. Die Spange wird über einen Solginopf geichloffen.

Run tommt bas Schwierigfte - bas Borberteil! Benn ihr wollt, tonnt ihr einfach zwel nebeneinanbergenahte Bopfe treuzweise uber bem Sug ausprobieren und fefinagen, jo babt ihr eine gang offene Sanbale. Wer ein gefchloffenes Borberteil haben will, arbeitet folgenbermagen: Der Unfang bes



#### Diaderma - gebräunt

das heißt: bronzefurbene, simile, gesunde Hant, um die man benehlet wird. Dinderma schützt, braunt Proben von

Gettlieb G.m.b.H., Heldelberg 187 E



abgeichnittenen Bopfes wird umgebogen und festgenaht, bamit er nicht drudt. Dann wird genau wie Eel bem Ferfentell ber Bopf bochftebend mit feiner Schmaltante auf der Goble feftgenaht, und zwar jangen wir fo an, bag Ballen und fleine Bebe non ber Rappe bebedt merben.

Run mußt ihr fortmabrend ausprobleren. Wenn ihr ben Bopf 2. oder 3mal berumgeführt babt, fo daß es die Sohe bes Juges ausmacht, mugt ihr den Bopf beim herumnahen eins halten und ftramm angieben, bamit fich bas Blatt flach über bem Jug runder. Das muß jeder an feinem Guß ausprobieren.



In dem it immer mehr abichliegenden Blatt mirb nun ber Bopf folange berumgeführt, bis es die paffenbe Weite hat, unb nur noch bas Bopfenbe vorn über bem Gug liegt. Daraus bilben wir einen Steg, ber um bie Spange greift, und beffen jurudgeführtes Ende flach unter bem Blatt feftgenaht wirb.

Run find bie Sanbalen fertig; und ihr werbet ftaunen, wenn ibr in erft einmal getragen habt, wie gut fich barin laufen laft. Alfo, jest ans Bert!

Ein Berliner Mabel.



#### Warum dies bevorzugen?

Well Helipan durch sein Haar-Elixir den Haarbode gesund erhält und jedem Haar besondere Schönheiten verleiht. Helle Haare werden goldblond, dunkle Haare erhalten herrlichen Naturglanz. Ein mit den milden Helipon gewaschenes Haar wird freudig bewundert. Spezialpackungen: Helipon "hell" und Helipon "dunkel" Wertvoller Inhalt stets 2 abgeteilte Waschungen. Preis 30 Pfg. Wollen Sie ein Mittel das Sie restlos befriedigt, dann bitte nehmen Sie das haarschonende Helipon.





hernusgeber: Bunb Deutider Mabel in ber 03., Berlin; Sauplichtier: Dilbe Runble, Berlin, Berantwortlich fur bie verlage. lechnischen Arbeiten: Alfred Biefe, hannover, für den Anzeigenteil: Rarl. Debn; Mobie, Sannover. — Berlag und Drud: Miederfachfifcher Berbachter, Berlage Gefellichaft m. b. D., hanvover.

DM. II. Quartal 1935; 106 737; bavon Obergau 15 (Mittelland) 4683, Obergau 16 (Sachsen) 12 799, Obergau 28 (Mittelelbe) 7417 — Exemplare, Obergau 7 (Nordiee) - 5500, -Obergau 8 (Riedersachsen) — 7018, — Obergau — 14 — (Rurhessen) — 4388, Dbergau 18 (Franken) 4000 Ezemplare, Das "Deutsche Mabel" ericheint einmat monatlich, Bejugspreis & Pfennig je Ansgabe, Anzeigenpreife u. Raballe (t. Tarif. Bur Beit guttig Preislifte Rr. 2.



Bettaalnitur

3 TEILIG

(1 Bezug 130x200c

will Linon 1 Killen glatt 1 Killen mit

Stickers: ) Gute Aug

nur 845.80

Verlangen Sie fut

Preisliftem liber

300 außererden!

Wäsche u.

Webwaren

FURTH LBAY, 2

und 1 Rollfilm mit

Gen, tobelleje Silbne!

Gofferje,

Einen

pargelegenheit.in

fteuerware!

#### Mufit für BDM

Allagenthal 15

Nicdfäller. 2.40,3.20M.klm. Mundharmonth. mil Segritud telche f A ufm.



Geigen v. 4 Ml.an Mandelin en pon 5, 50 IR. an Gitarren

Don 9 M. an Cauten

900 Il 78. an

**Zithers** pon ? Ift. an Sallen, Beftenb.

teile, Reparatu-Dehbermoeikes son 4 M. en NOLOADDOTAL

Greber Antelog graffs ! 20 000 Danfidgreiben. Derfand bireht ab 3abrib.

Alle Muft von



Unterricht und Ausbildung

Ebangelifcher Diahonieberein

26 000 Schmeftern. 270 Mebeltafelber in gang Dentichland. Anghilbung für evengelifde funge Mabden wen 18-30 3. in Rrantempliege, Canglingto unb Rfeine finberpflege, Birtidaft und Anfalisergiebung. Unenigeliliche Ausbildung. Reine Berpflichtung für bie Sutunft. Mubbitbungabaner: Bet mittlerer Reife und grundl, handwirifcofil, Renniniffen Dabrige Ausbildung im Diatonie-feminar. Die handwirifchafil. Renniniffe tonnen auch in einer angerer Bordulen (Berlin-Bebleuborf, Stettin ober Cabicuburg) angeeignet merben. Bei Boltefculabichlug: tjabrige iculmiffenicafil. u. bandmirticaftl. Ausbilbung und 2jabrige Ausbildung im Diatonicieminat. Ausfnult und anstührlicher Profpett: Co. Dialouienerein, Berlinifehlenbort, Miedenfruße 8.

deutschen Hausfrau Mutter Erziehung zur und

in den affhebennten Töchterheimen und Zeimfrenenichnien der Matinice-Banner-Affitung. Labantzebulang und allgameine Grandings für die augmrüchen Frauenberein, Vorbringspreise, Frauensberachteln und Sanderberse für Absternabenan. — Sieber über 12 (MN) Schülerinnen. Rabere Rezhanft durch die Lelleng: Beriin-Tehlendorf, Konigserabe to

Sie geben Ihrer Tochter ein Vermögen mit,

menn Sie biefelbe jur tucht., praft. hausfrau in der feit in habern bestehenb. haushaltungsichnie, Manchen, Altes Rathaus, Burgfr. 16. ausbilden laffen. Autsbauer funt Monate. Internat. Externat. Beginn nachter Autst. 2. Geptember 1996. Gernat., praftische Ausbildung gemöhrtelftet, da nur wenige Schilerinnen aufgenommen werden. Ermabigte Preife, monati. Jahlung. Cahungen und knotunite toftenlos durch die Leitung der hausballungoldule, Manden, Burgfrahe 18. Borfipenber: Dherbargermeifter Rari Grebler.

Elementinenbaus, Mutterbaus vom Roten Rreus, Gannover, nimmi jebergett evangel, junge Mabchen im Alter von 19 bis 80 Jakren mit auter Schulbildung als

Lernschwestern auf. Arbeitegebieter Rrantenhaus, Gemeinden innerhalb der Broolns. Berforgung im Alter in eigenem Alterebeim. Antragen mit ausführ-lichem Lebenslauf, AUd und Zoul-geugniffen an Die Oberin.

Das Elicabeth-Hous, Doutschoe Onter 8 Mufnahmen 0.50 From, Gromon, Bentheimstr. 18, stellt Kronkenptlage - Schölerinnen ein.

Derf. gegen flachnehme Borlingung : Guto Schielbildung, achwesterlicke Gesineung. Alter: 20-30 Jahro. Beworbangen mit Bild, ausführlichem Lebenslauf und

Senden Sie uns bitte cechtzeitig

thre Anzelgen-Manuskripte de wit am

15. jebrn Monate

die Annahma abschileBen müssen.



Jur Andbildung von Adweitern für die ftaatlichen Riiniten g. Landesdanftalten werden am 1. Jan. n. 1. Juli geriancie lunge Bradchen als Lernichweitern angenommen, Bedingung: nattonallotialikische Gefinnung der Beweiterinnen und ibrer framilie, labellofer Ruf, volle Gefundheit, gute Schulpeugniffe, Alier nicht unter Waderen. Ausbildung tokentos, Talchengeld wird gewährt. Anfregett und Relbungen an bie fragen und Melbungen an bie Staatl. Schmefternichtle Mensborf, Badlen (bel Dreiben),

Dir flagilid anerfannte Cauglingspliegeidule ber Rinbertlinit b. Stabt. Rrantenanftalt in Bremen, leitenber Argt Brof. Dr. Beder, lucht für b. 2. Lebriahr s. 1. 10. 1985

## Säuglingsschweftern-

Sauglingapllegerinnen. eramen abgelegt baben. Mustunft:

Diericmeter Batbora Raffon. Stabt. Dinbertlinit, Bremen, Griebrid-Rarl-Straft.

exischer Bigbonieverein E.V. Barmstaff, Freiligrathete, B. Uneatgeltl. Auchildung in der Krundunglinge, Sicherstellung u. Vernorgung der Schwertern; st. a. Kran-kempflegenchalen: Hanna a. H., Kard-hannen a. H., Gemeindekrankenpflege-stationen. Städt. Krankenhaup Vilkel; Orthop. Universitätekienth Gleden, Ent-hindungsbeim Worsen a. Rhein. St. a. Prannoschale für Volkupllege u. ergl. Gemeindehille in Barmataut. Hanaballungsschole in Ourmetadt.

Mabel,

fieh Dir ben Anzeigenteil Deiner Beitfchrift an, unb mache auch Deine Un-gehörigen und Befannten barauf anfmertfam!



#### Wit wandern

mit einem lieben Rameraden, ber flangiconen und tenreiden Debner-Rundbarmonifa. Gie foftet wenla, fann bequem in ber Talde perftaut tmerben il, bereitet

Hatth. Rohner

A. G. Trossingen (Würft.)

Rursoclafter Dettfaben aum Et. harmonifafpiele unter Berufung follenfrei.

## HARMAHERANTTA JULEA

Mäbel!

Werbt für Euer Zeitfchrift!

such Richt. "Das Deutiche ien. Jebes Boltamt nimmt Beftellungen entgegen.

Alia Musiki astromenta i BOM.

Sommet-Abelberftoff

Waishmuffln, intenthren,

im Gebrauch beffens be-

währt, finan gemuftert, in blow beaus and gelin liefer-

bat, febr gunftiger Peels, per

Melet 48 Pf., ober 2.

Sarandig: Urntaufd: ober fielb jurlid.

Befteilen Sie noch heute ober owlan-

gen Sie fofort unfere reldihaltige

Dreislifte mit ben vielen gunftigen

Anarboten kallenies. La lehnt fich

Testil-Manufahlur faagen

Wilhelm Schöpfiln

finngen 216 Baben

Gliarren. Louisn, Hockflöten. usw. handgearbellel. Haupikatelog 40 gratis t Ralenzahig.

Max & Arnut Fluchat Werkellitte Markneuklichen Gegr. 1895

Raufe nur beim Dentiden Gefchählemann !



verschiedenen Pholo - Wellbewerben für Kinder, Jedem Jungen und Mådel die richtige Kamers zum Draufloskulpsen schon von RM, 6,- ab von Photo Poul. Auch Erwachsone u. Könmitglieber bes ner finden reiche BDM. förmen 500 Selten starken "Photo-Heller" 584. den Sie ganz um. Mabel" bestels Zelinchrift "Nürn-burger Photo-ien. Jebes Bolts Trichlus" kosten-101.

Nürnberg-A., NO 84 Der Weit prößtes Photo - Spezielhaus



## So urteilt man

über die monatlich erscheinende Zettichrift bes BDM.:

## Das Deutsche Mädel

3ch habe täglich Gelegenheit, Zeltungen und Zeitschriften aller möglichen Berbande und Organisationen - auch der HI. - durchtwblättern und zu lesen, muß aber ehrlich bekennen, daß "Das Deutsche Mädel" in jeder Beziehung schrend ift. Besticht schan das änsere Gewand durch schne Klarbeit, so keigert ich Frende und Hochachtung vor diesem neuen Wert des BDM. mit jedem Artifel, den man liest, mit jeder Seite, die man wendet. Ganz abgesehen von dem samosen umbruchtechnischen Bild, das jeden Zeltungssachmann begestern muß, spricht überall aus Wort und Bild sene Haltung der deutschen Jugend, die im Begriffe ist, unser ganzes inneres und äußeres Leben von Grund auf umzugestalten. Fernad von seder weltzemden Schwärmerei und bündischen Romantit ist dier der gelungene Versuch gemacht, mit der Sprache der Jugend nicht nur zur Jugend selbst, sondern zum ganzen Volse m sprechen und sedem Bolsegenossen Ausgabe und Weg. Wollen und Weg.

ges.: 3, Reinerbi, Gaupreffenmtoleiter Rurheffen.

## Bestellt noch heute

die offizielle Zeitschrift des Bundes Deutscher Mädel. Jede Dienststelle des BDM., jedes Postamt nimmt Bestellungen entgegen. Preis monatl. 20 Pf. für die 32seitige Ausgabe wertenbuislos gegenüberftand, der lernt ihn nus dieset Zeitschrift kennen, genau so sauber geitschrift kennen, genau so sauber und jachtvoll in Richtung und Aufbau, wie das äußere Bild ihrer Seiten, die durchdachte, überschtliche Anordnung ihrer Aufsage ist! Die öberall erfrischend natürliche, unmttteibare, ganz schlichte Sprache zeigt das ungefünstelte, ehrliche Sein dieser Jugend. Der Geist ihrer zielsicheren, seldstlosen Hingabe an den großen Gedanken des Bolkes, ihrer Kameradschaftlichseit und Hilfsbereitschaft, ihres nimmermüben Berneisers und ihres tapseren Willens zu unmachschiger Arbeit an sich selbst spricht aus jedem Sau. Man bekommt beim Schauen der gesunden, slinken, lebensvollen und liebenswerten Räbel, die in den einzelnen Artikeln reden und aus den vielen hübschen Bildern der zeite bliden, ein wenig Heimweh, noch einmal in ihrem Kreise bei solch köstlichem Streben zwoersichtliche hossen heranwächst und und Aelteren in dieser Zeitschrift eine Brüde zu näherem Berkehen bietet.

Baltifder Beobachter.